

Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from Getty Research Institute

#### ORATIO INAUGURALIS

Sacris augustissimarum Nuptiarum solennibus SERENISSIMI PRINCIPIS AC DOMINI

# DN. CAROLI,

D.G. COMITIS PALATINI

AD RHENUM, ELECTORALIS DIGNITATIS HÆREDIS, DUCIS BAVARIÆ;

 $E \mathcal{T}$ 

SERENISSIM Æ DANIÆ ET NORVVE. GIÆPRINCIPIS HÆREDIS

## WILHELMINÆ, ERNESTINÆ,

DIVI FRIDERICI III. DANIÆ, NORWEGIÆ, GOTHORUM VAN-DALORUMQUE REGIS FILIÆ;

ET NOMIME ACADEMIÆ HEIDELBERGENSIS HABITA

### PAULO HACHENBERG,

Quum Publicam Historiarum & Eloquentia Professionem in Electorali Heidelb. Academia auspicaretur.

XXI. Sept. A. M DC LXXI.

1

W

HEIDELBERGÆ, Ex Officina JOH. CHRISTIANI WALTERI, Elect. Typographi.

# CAROLO

FASTIGII ELECTORALIS HÆREDI,
DUCI BAVARIÆ,

QUOD

ACADEMIAM PRÆSENTIA SUA HONORAVERIT,

ET VOTA PUBLICA, QUÆ SAN-CTISSIMIS EJUS NUPTIIS NOSTRA PIETAS NUNCUPAVIT,ÆQUIS ANI MIS ACCEPERIT,

PRINCIPI OPTIMO, ET INDULGENTISSIMO, MAGNO MAGNI PATRIS INCREMENTO,

HANC NUPTIALEM ET INAUGURA-LEM ORATIONEM

L. M. Q. D.

SINGULARI EJUS CLEMENTIA USUS, ET OMNI NOMINE DEVINCTUS SERVUS HUMILIMUS

PAULUS HACHENBERG



SERENISSIME PRINCEPS ELECTOR,
DOMINE CLEMENTISSIME,

SERENISSIME PRINCEPS ELECTORALIS,

### CAROLE,

Qui mihi hodie magnum eris theatrum:

Auditores omnium ordinum İllustrissimi, Generosissimi, Nobilissimi, Excellentissimi, Amplissimi, Ornatissimi, Humanissimi,

Oc unum fortunæ ac felicitati
nostræ deerat, ut Tu amor seculi,
delicium generis humani, & Germaniæ
terræ decus, CAROLE Princeps,
postquam in nostram creveras gloriam,
regalibus nuptiis animum occupares,
provinciamque Palatinam selicissimò conjugiò, populum universum spe sobolis augustæ, hanc urbem, hanc

Acade

Academiam sanctissimis matrimonii auspiciis stabiliresi-Nihil enim aut majus, aut præstantius à dis immortalibus precati sumus, quam ut ætate pollens, ingenio validus, virtute clarus adolesceres; deinde ut matrimonio jungereris, ex quo jucundissimus & suavissimus vitæ fructus tibi eveniret, tum Palatina familia præsidium potentiæ, & ornamenta dignitatis suæ acciperet. rum nunc votorum benignitate numinum, consensu Europæ, judició populorum damnati sumus, dum slorentissima & emendatissima Principis maritus, Regum maximorum gener & affinis consalutaris; dum orbem Arctoum, ipsumque finibus nostris semotum Oceanum arctissima necessitudine nobis devincis; plane ut jam nominis Palatini splendor, & sædera gentis nostræ se diffundant, quà latè per vastissimos Septentrionis tractus majestas Imperii Danici protenditur. Itaque dum vota nostra persolvimus Superis, & incredibili studio ad gratulationes ac lætitiam accendimur; tum vel imprimis Parenti tuo optimo immortales gratias agimus, quòd divinô & sapientissimô consiliò, quum spes & opes regionis in Te sitæ essent, regalem filiam connubio tuo desponderet, illoque maximô & pulcherrimô beneficiò domum Palatinam, quam ipse primus ex flammis & ruinis eripuit, ad veterem gloriam profer-Neque enim hoc dissimulandum, sed semper dicendum est; paravit Tibi matrimonium genere clarissimum, affinitare validissimum, ex quo rebus nostris præsidium, & securitas, & robur ingens accessit. Quare nunquam justiora vota agitavit populus, nunquam in sanctiores applausus gratulabundum se effudit, dum

Regum

Regum filia & soror in nostram subit provinciam, thalamumque tuum felici omine ingreditur, ut regnatricis familiæ tranquillitatem firmet, novosque Principes, & sobolem augustæ stirpis orbi terrarum donet. quidem, cui hoc grande fortunæ pretium præ cæteris evénit, ut juventæ tuæ adfuerim rudimentis, & ex sanctissima tua conversatione maximum fructum & jucunditatem ceperim; jam longè gratissimum atque dulcissimum est, quòd in hoc amplissimo præstantissimoque Germaniæ totius loco, in ipsis Professionis meæ auspiciis, vota Tibi publica nuncupare, magnamque hujus Academiæ pietatem, quâ Te tuasque nuptias prosequitur, contestari jubear. Ivisti olim mecum per tetrica Philosophorum præcepta, præclaroque judiciô, quid fædum factu, quid pulchrum inceptu esset, ex libris sapientissimorum hominum haussti ; nunc veniam tribues, si suaviores Tibi leges præscribam, si blandiora sapientiæ præcepta, quæ maritum ac Sponsum decent, in hoc splendidissimo consessu loquar, Quo in studio quum Princeps optimus & sapientissimus CAROLUS LUDOVICUS faciles mihi animos promittat, eoque audaciam dicendi solus lar-giatur; tum omnes illos æquis auribus savituros mi-hi consido, quos aut publica lætitia ex augusto connubio, salusque Palatinæ gentis afficit, aut castissi. ma Academiæ hujus pietas tangit.

Sæpius mihi studium suit, CAROLE Princeps, indolem tuam animo mecum agitare, atque in ea cognoscenda maximam voluptatem habui; non ut fortunæ tuæ adorarem magnitudinem, quam multi

mortales adulando & blandiendo deprædicant : sed ut summas illas virtutes, illas animi tui præclaras dotes, quibus Te supra vulgus humumque nostram sustulisti, propius intuerer. Itaque in Te deprehendi animum egregium & magnum, qui nullis fallaciis corruptus; nullis simultatibus imbutus enitescit candore suo; & integritate vitæ clarus esse cupit. Sed per cæteras virtutes illà res amabilior est, quòd mores tui vigore ac lenitate sint mixti, & maxime in iis suavissima quædam & incredibilis comitas eluceat; quâ Te ad privatam usque humilitatem à fastigio tuo sæpe dimittis. Unde illi, qui Te solo aspectu metiuntur, solent corporis tui dignitatem, & os deo simile, & placidam luminum majestatem, & cunctis supereminens celsæ proceritatis decus admirari; qui autem Te familiarius usi sunt; öbstupescunt nihil in Te superbum, nihil intemperans, nihil crudele, nihil impudens apparere ; perinde ac si tantis insuescere nequires vitils, qui cœlitum speciem illà oris suavità. te referres. Nec me fugit; quam avide nominis tui æternitatem concupiscas, qu'am Te hæc præclara cupiditas noctes diesque exerceat, ut glorià immortalis fias, & ca que facis; in memoriam ac laudes posterorum dissemines. Ad quam quidem pulcherrimam ambitionem non tam per imagines antiquorum Principum incitaris, quam ab eo; cujus nomen sine horrore & religione commemorare non possum, incomparabilis & divini Parentis exemplo inflamma= ris, ut eundem & nobilitatis tuæ; & vitæ; & existimationis auctorem habeas. Non me hic effundam

dam in laudes tuas, quamvis singularis tua virtus ingentem mihi materiem pandat ; id tantum cupid ostendere, quantus sis suturus maritus, qui illis virtutibus adolescentiam imbuisti 3 deinde ejus felicità. tem extollam, què in amplexus tuos immista, te vite, te sortune sue socium accepit. Nec te quidem ambigere censeam, quin illis virtutibus insignis, illis animi dotibus præditus debeas esse, quem illud Cimbricæ gentis fulgentissimum ornamentum, illa regia virgo ætate & forma florentissima in thalamum admittit ; quem castissimo amore WILHEL-MINA ERNESTINA, Princeps lectissima omnique laude & prædicatione dignissimà complectitur. Nolo hîc, quod alii fecerunt, imagines, aut tri-umphos, aut sceptra majorum ostentare, quibus illa præfulget, generisque sui nobilitatem cœlo miscet; neque enim mihi ea ingenii vis est; tantaque dicendi copia, ut familiam Regum Danorum, toto terrarum orbe clarissimam & vetustissimam perstringere ac delibare; ne dicam verbis exornare possim. Nondum Regum fascibus parebat Germania; nondum sceptris Hispania aut Gallia gentem suam subjecerant ; & jam Cimbrorum Reges erant ; jam magnis populis, inclytisque provinciis imperitabant. Hic jam bis millesimus annus est, quò in illa orbis terrarum parte Scioldus ad fastigium regale admotus; non solum Septentrionem omnem victoriis pervasit; sed domitis Hunnis; coercitis Slavis; cæsis Vandalis trophæd potentiæ suæ in ipsis Rheni ripis posuit. A quo stirps magna dimissa ; incorrupta generis serie, facinorum bellicorum magnitudine, potentia imperandi omnes Reges æquavit; cœpitque novum incrementum, postquam in cognatam domum Oldenburgicam sceptra illata sunt, novosque Reges non in Septentrionis modò, sed in imperium orbis terrarum suffecerunt. Sed inter omnes socerum tuum, Regem sanctissimum & prudentissimum laudari comperi, in quo ea vis animi atque consilii fuit, ut in difficillimis regni sui temporibus, quum fatorum scelere domi forisque ab hostibus obsessus esset, inimicorum arma magnò animo dejiceret, factionem nobilitatis disturbaret, rempublicam suam ex fœdissima slamma, totam Daniam ex bello maximo & vastitate eriperet; quod egregium facinus, quum eò majores suos esset prætergressus; omnium gentium literis atque linguis celebratum fuit. que idem ille divinus vir, quum primus regios fasces suo subjecisset arbitrio, omnia maxima minimaque legibus submisit, atque attemperavit; studiis, & vigiliis, & labore cum ultimis mortalium certavit ; nec in quemquam omnium gravius severiusque, quam in semet ipsum imperium exercuit; nec tam opulentià, & regali splendore, qu'am modestià & probitate omnes homines anteivit. Itaque satis ad laudem Sponsæ tuæ esse poterat, quod Friderici Tertii filia esset, vitæque suæ auspicia & morum præcepta ab sanctissimo optimoque Rege accepisset. Neque verò Te, Amalia mater, silebo, cujus ego Reginæ gravitatem atque prudentiam non solum omnibus fœminis; sed

cunctis viris anteponendam censeo; que ex stirpe omnium nobilissima procreata, quum regali purpurâ fulgeat, sic sanctissimis moribus, abstinentià, & moderatione se suamque aulam componit, ut ex sola ejus domo leges rectè vivendi, & casta juventutis institutio, ac animorum cultura hauriri, & in terras distribui possint. Hinc & ipsa ex sola samilia, quan-ta sit, æstimari potest; & illa Tua Sponsa, quæ optimis ejus institutis enutrita est, ad famam suam exsurgit, maternisque laudibus immixta nos in admirationem sui rapit, quum nihil vulgare, nihil indecorum aut humile in vita ejus spectemus. Et quamvis augusta illa virgo præstanti forma omnes antecellat mortales ; quamvis excelsæ frontis honor, ingenuique vultus candor nativo rubore fusus, ac sulgor micantium oculorum omnibus simulacris emendatiorem speciem reddat; quamvis illa robusta corporis pulchritudo, & heroicus membrorum decor Venerem ipsam confundat; tamen eam ego majorem laudem atque ornamentum in illa existimo, quòd ab omnibus modestiæ exemplar, probitatis magistra, innocentiæ tutela, mansuetudinis blandissima imago appelletur. Hanc magni Principes uno consensu decus Daniæ vocârunt; huic cives sui, qui bonitatem ejus experti sunt, summas -laudes atque honores deberi dixerunt; huic abeunti omnes, quum vota unanimes fudissent, lachrymas suas donârunt, fassique sunt, despoliari Daniam Regià Principe, in quam dii omnia corporis & animi ornamenta contulissent. Ac mihi quidem in sortem utriusque vestrûm intuenti, quos similes prosapià, si-C miles

miles moribus æterna jam vinciunt fœdera, id certissimum atque evidentissimum apparet, à superis amores mortalium agitari, & conjugia componi; neque sanciri nuptias, quas non illa cælestis & præsentissima vis animis conciliàrit. Nam licet illud concedi posset, multas res ex fortunæ luxuriantis agitari libidine, & pleramque mortalium partem pereundi perdendique rabie in prava consilia sponte sua volvi; tamen id à natura hausimus, & ab exemplis accepimus, interesse castis amoribus Deum, qui illos animis nostris insinuat, & prout visum, in miseræ mortalitatis solatium, atque incrementum dispensat. Itaque ut multa præclare ac sapienter à Romanis priscis instituta sunt, sic illud præstantissimum atque religiosissimum fuit; quod auspicia nuptiarum à dis immortalibus sumi voluerunt ; quorum nempe ductu in spem conjugii ingredi homines credebant; à quibus initia vità atque societatis, tum amicitiæ, sæderum, concordiæ exempla hominibus datà, atque in familias dispertita existima. bant. Hinc ad pulvinaria deorum jacebant nubentes ; conjugiique exordium cœlô devocabant; hinc augurià timidissimis sacrificiis captabant, ut experirentur, num prosperos successus ingentibus coeptis Superi destinassent. Diis ergo ducibus, DOMINE, hanc mentem atque voluntatem nubendi suscepisti ; qui Te ad pulcherrimum & dignissimum amorem impulerunt; quorum potestate ac nutu effectum est, ut animum tuum atque cupiditates in disjunctissimas terras; interfuso Oceano à nobis dissociatas converteres; jamque castissimo caleres igni; quum nondum oculis usurpâsses illam; cujus de-Tide=

sideriô flagrabas. Atque eadem Deorum providentia factum est, ut Tu rursus in illa orbis terrarum parte nomen Palatinum renovares, quod ex familia tua Chri-stophorus Rex, Cimbrorum fastigio impositus, in il-las regiones primum intulit; deinde Fridericus Secundus matrimonio Dorotheæ Danicæ clarum & magnisicum reddidit; quorum Tu jam augustos manes honorâsti benesició pulcherrimó; dum prisca sædera Palatinos inter & Cimbros restituis, & domum istam Tuam, cœlò proximam, nutricem heroum, maximis affinitatibus per Septentrionem conjungis. In quò quidem familia Tua ac stirpis virtutem propè divinam admiramur, nec sinè stupore id eloqui possumus, quòd jam majestas Palatini nominis ultra ipsam Thulen processerit, sinesque gloria sua tam cœli, quam terra ultimis regionibus terminaverit. Sive enim ultra pontum Septentrionalem ignota adhue jacent littora, nec Thule ista Islandica est terrarum extrema; sive ipsa natura nivibus & aterna hyeme rigens ac vallata in hac Arctoi orbis parte sines suos posuit; prosectò nullum in maxima ista; & amplissima mundi parte spatium est; nullus locus ita semotus aut inaccessus, quem non splendor Palatina domus; & decus gentis nostra impleverunt; quum & alter ille Septentrionis regnator; ille fortissimarum atque invictissimarum nationum Princeps; familia que Palatina progenies magna & tutela; potentiam suam ultra Borysthenis ripas; Scythicosque succis suis adjecit. Dent porrò dii; ut in istis disputa Tuam, cœlò proximam, nutricem heroum, maxijuna

junctissimis terris, & mundi amplissima regione virtus Palatina efflorescat, novasque sibi semper accessiones gloriæ & potentiæ faciat ; proferat se isto sub cœlo stirps nostra, & in multos populos disfundatur; crescat amoribus nostris Dania, det jura gentibus, transcendat ripas Tanais, & laurô Sarmatica gloriam suam augeat, ut in posterum potentia Christiani Quinti ibi finibus Hyperborei Oceani, illic maris Caspii claustris circumscribatur! Cæterum scio, DOMINE, & sæpe magna cum voluptate observavi, quam Tu enixis precibus implores Deos, atque obtesteris, ut in hoc conjugio vestræ mentes atque voluntates consentiant, mutuoque amore coalescentes in prosperam tranquillamque vitam durent. Si in vetusta Romanorum tempora incidisses, far pium sacris Tuis nuptialibus litarem, inferremque illud altaribus Deorum, ut illo sanctissimo ritu in manus tuas conveniret uxor, & Superis testibus constantia amoris vestri obsignaretur. Etenim illi homines religiosissimi, qui farre matrimonium docuerunt contrahendum, id præsentibus & spectantibus diis fatebantur, quòd amores conjugum illibatos perpetuosque esse vellent; quemadmodum far, optimum frumenti genus, nec situ putrescit, nec temporis usu integritatem suam amittit, sed semper sibi constat, eâdemque gustûs & saporis puritate constantiam suam commendat. Sed hîc ego non sum nescius, qu'am difficile atque asperum factu sit, amores suos ita temperare atque exercere; ut eodem semper fervore ad extremum vitæ diem permaneant. Nulla est enim tanta vis amoris, tanta vehementia, quæ non levibus

vibus etiam rebus debilitari frangique possit; quippe quum amor sit res maxime tenella atque delicata, & amantium mores ætate ingravescente; aut adversis secundisque rebus plerumque mutari soleant; sæpissimè exiguam ob causam dissensio nata fuit, grandisque illa & intensa priùs flamma concidit, ac simul intepuit. Atque ut illud satendum est, præcipuam vitæ esse selicitatem, ubi concordibus animis atque studiis in suavissimas matrimonii leges transitur; ita nullum vitæ genus ærumnosius; nullum tristius; nullum acerbius existit conjugio, si in eo corpora jungit thalamus, animos discordia divellit, tetroque fastidio inter se colli-Multi majore sama & claritudine ad gloriam se protulissent, nisi minus felices fuissent mariti, & domesticà calamitate atque miserià oppressi vitam insua-Quò magis Tibi; DOMINE, omni vem traxissent. studio arque diligentia providendum est, ut in isto Tuo beatissimo conjugio quam minimum acerbitatis atque molestiæ habeas; utque in thoro Tuo à curis & domesticis jurgiis animus requiescat. In quam rem multa à sapientissimis gravissimisque viris dicta sunt, qui rectè vivendi leges tradiderunt; sed Tu universam conjugii felicitatem facile hisce rebus consequeris, si Tu uxorem caram habeas; ac moderate regas; & si Illa Te obsequio atque omni side colet, & observabit. Quod tuum est; facile à mansueto illo Tuo, suavique ingenio impetrabis; quum & hactenus ad conciliandas ac devinciendas hominum voluntates nihil prætermiseris, quos amicitià atque favore Tuo dignos Quis autem magis amicus, quam uxor ma-

rito? aut quem amicitià digniorem censebis, si illa non est, quæ in animum, in lectum, in familiam, legitimis tabulis, raro sacramenti genere immigravit? quam Tu ad altaria superorum, testibus & arbitris diis in uxorem, in vitæ Tuæ individuam sociam, in samiliaritatis sanctissimæ pignus accepisti? Pythagoras, vir summus amicitiam definivit unam animam; at hie & animarum mixtura est, & unum corpus est; hîc virum & fœminam tam tenacibus necessitudinis vinculis constrinxit æterna naturæ vis, ut nullum neque arctius, neque sanctius fœdus unquam sancitum, atque hominibus traditum putetur ; cujus eam esse vim ex multorum hominum religionibus accepimus, ut & animæ ipsæ, ubi ex corporibus abierunt, in illos amplexus & oscula; quibus in terris fruitæ erant; rursus propelli & inflammari credantur. Sanè Perseum illum, Jovis & Danaes silium, qui jam in cœlo Septentrionali, unde Tua venit, inter sidera conspicitur, eam ob causam majores nostri, homines sapientissimi astris inseruerunt, quòd ab Andromeda sua, quam vivus amaverat, nec mortuum dividi atque divelli posse existimarent. Neque ullam aliam ob causam vetustissimi Romani illum morem induxerunt, ut cælibari hastâ, quæ in corpore occisi gladiatoris sterisset, caput nubentis sæminæ comerctur atque mulceretur; qu'am qu'od cupiebant, ut ipsa sic esset viro conjuncta, quemadmodum hasta vivo gladiatori adfuisset; deinde ut meminisset; se viri subiici imperio, quod hasta armorum & imperii summa foret. Primum ad fidem & amorem uxoris pertinebar,

nebat, ne dum viveret, dum anima spiraret sua, divelli se à viro pateretur ; alterum eidem obsequium imperabat, ut justum honorem deferret marito, quem natura principem ac rectorem familiæ constituisset. Utrumque uti fœdus matrimonii stabilit & confirmat ita nihil pulchrius aut præstantius Deorum munere dari viris potest, quam uxor illis moribus ornata, quæ obsequii & sidei glorià honores suos & samam metitur. Hîc ego non sinè summa admiratione eloqui possum, nec alii populi satis celebrare queunt grande illud fidei & amoris muliebris exemplum, quod vetustis temporibus Cimbricæ mulieres edidêre, postquam ab extremo Oceano maritos suos in bellum sequutæ, & in Italiam infusæ bellicosissimam gentem armis petierunt. Irruebant per Alpium juga Cimbri, magnamque Italiæ partem victoriis pervagati ad Tiberim fluvium properabant, ut Romam illam inclitam; orbis dominam, Deorum sedem, gentiumque Deam fastigio humanarum rerum detraherent. dum robore suo prætumidi, & successibus præcipites hostem contemnunt, & tumultuario agmine per campos se spargunt; à Cn. Mario circumventi dissipantur, cæduntur, necantur; ingens multitudo fugâ oppressi. & in ripis obtruncati, gemitu, clamore, execrationibus, horrore omnia complent : solas mulieres non armorum fulgor, non formidata vis, non mortis terror, non virorum morientium voces, non puerorum ululatus percellunt aut labefactant; vanum semper & inanem istum horrorem existimarunt. Quare dum ho. stis furens iracundià, & cædem anhelans inter dispersos

Cimbrorum manipulos grassatur, hæ in confertissimam aciem accensis animis procurrunt, ferrò viam minaciter faciunt, hostilique sanguine perspersæ maritos circumstant, ut aut illos præsentissimæ eripiant stragi, aut super iisdem tumulis animas abiiciant. Maxima pars ; quæ in castris manserat, quum casos magnà clade viros animadverterent, ne iis superstites essent, invisæ lucis moram abrumpendam statuunt; involutæ nigris vestibus liberos suos miserando trucidant surore, indè aliæ ferrum propriis pectoribus demergunt, aliæ vitam suspendiô finiunr, & cervicibus inter plaustra & curruum angustias infertis moribundæ labuntur. A qua fæditate spectaculi, licet hostis oculos averteret, tamen id ejus confessione expressum fuit; eximiam magnamque earum virtutem exstitusse ; que quum in durissimam & longinquam militiam viros comitatæ essent, illis interfectis nec vivere magis, nec trahere spiritum vo-Poteram hie in Cimbricarum mulierum virtutibus commorari diutius, poteram Margaretæ; virilis animi Reginæ; & Amazonis Danicæ egregiam in mariti cineres sidem; fortitudinem in periculis; industriam in agendo celebrare; sed mihi ante oculos versatur seculi mei selicitas; illa Cimbrica gentis heroina; quæ jam regionem nostram inhabitat, & in ore famæ, in publica luce; in humani generis conspectu virtutes suas ostentat. Proinde fruere tam nobili & excellenti conjugiò, magne Princeps; & patere, ut ab incomparabilis ornatissimæque conjugis Tuæ vita matres atque uxores nostræ exempla modestiæ, fidei, & obsequii sumant, tum veterem illam Cimbricæ terræ æmua

æmulentur gloriam, de qua olim dictum fuit, quod ibi sanctius viveretur ad Oceanum; nec vitiis istis, quiz bus aliæ gentes essent contaminatæ, pretium haberetur. De obsequio uxorum adhuc loquor, quod veteres Romani per hastam gladiatoriam sanciverunt; sed Tu etiam iisdem ritibus institutum fusse meministis ut caput nubentis fæminæ obvolveretur flammeo, & velata atque obtecta ad virum duceretur. Id ego multas ob càusas introductum animadverto, quarum illæ potissima sunt, ne in magnas spes & ingentes animos se arrigeret mulier, aut licentia insolesceret, quam pudor, & verecundia, & submissi vultus humilitas in potestatem viri detulisset. Hinc etiani colum comptam, hinc fusum & stamen puer præserebat abeunti; ut cognosceret maritus, illam mollibus & domesticis ministeriis destinatam esse ; sibi autem impositum; ut dominandi curis occuparet animum; ut tes majestate virili dignas capesseret; familiamque suam gravi-tate atque imperiò administraret. In quo multos viros fuisse lapsos comperio; qui, dum voluptatis serun-tur intemperanti amore, & ætatis ac sormæ deliciis im-mersi sunt; sæpius intempestiva pravaque indulgentia virile solverunt imperium; sexumque inertissimum in dominationem sustulerunt. Sed ego illos in virorum numero haudquaquam habendos esse reor, qui sibi servitutem imponunt muliebrem, & mollitie atque ignavià animi sucribus que suis dediti, tanquam legitimi gladiatores, corpora animasque suas addicunt, earumque arbitrio obnoxii, magnum illud jus, quod natura viris in capita fæminarum concessit,

fœdà adulatione proiiciunt. Hercules, ille monstrorum domitor, laudes suas polluisse & subvertisse existimatus est, postquam Omphalæ suæ servilem præstitit operam, manusque illas victrices, & gentibus formidatas ad fœmineam colum ignavè dimisit. Colenda illa res est, diligenda est, observanda cultu & honore est 3 sed ut inter blanditias istas viro sua constet majestas, ut inter oscula & amplexus principatum in familia retineat, magnumque illud & eximium viri nomen supra ambitionem muliebrem sustollat. ipsa mulier socordià atque ignavià virorum armata; à thalami continentia secessit, & in arduas spes incensa, se suamque familiam præcipitavit. Nec enim illi genti semper datum est, ut, si semel ambitione exarserit, cupiditates suas frænare, illasque immoderatas spes, quibus fluxum fragilemque animum imples vit, consilio & ratione administrare possit. Non ita ferox Arminius, non cæsæ à Germanis legiones, non raptæ illæ victrices aquilæ afflixerunt Augusti fortunam ac superbissima illa & insolentissima Livia, postquam in dominationem arrecta, victori isti gentium & principi terrarum incubuit. Neque pestis illa, & labes Romanæ gentis Messalina in tam tetra flagitia erupisset, nisi indecora mariti facilitas ignavo animo afflavisset audaciam, & peccandi licentia temerariam mulierem in scelera & libidines propulisset. Hæc dum dico non severum, non tetricum, non morosum virum volo, qui velut alter Jupiter oscula sua inter fulmina & terribiles tempestates suæ pangat Junoni, atque amplexus suos inter fastidia & tristem superbiam vendat. Nami

Nam ut illi mihi semper operose insanire visi sunt, quos sui oblitos fœmineus amor ad servile officium detrusit ; ita illos imprudentissimos semper & vanissimos habui, qui generis sui intempestive memores, ubi uxores sibi alligarunt, crudelissime illis imperitant, nec suæ satisfactum dignitati putant, nisi incessu truculenti, terribili vultu horridi, superciliò tristes atque inculti domum oberrent; nisi pavida & slens mulier ad genua jaceat devoluta, nisi viros, tanquam piratas cum catenis in littore stantes expavescat. Tanquam ancillæ & captivæ nupsisset vir, quæ in tremore, in metu, in suspiriis perpetuis exercenda esset ? tanquam existimationem & imperium ille suum subverteret, qui instar boni Principis, potestatem suam munificentià, & facilitate, & amore sustineret? Apud Romanos temporibus optimis hunc dignissimum pulcherrimum que morem institutum accepimus, ut solenni nuptiarum die, quum ad fores mariti venisset, Sponsa inclamaret, Ubi Tu Cajus, ego Caja; idque in hominum clarissimorum & sanctissimorum memoriam usurpatum fuit, quòd sine querimonia, sine rixa placidissimum matrimonium egissent. Igitur ut blanda, ut suavis, ut prona in amores tuos sit; Tu blanditiis eam invade, Tu dulcedine morum, Tu constantià amandi vicem redde; sic Tu Cajus, illa Caja, illa verè Tua erit. Sed ego ita à prudentissimis viris intellexi, similitudinem morum esse amoris parentem; retineri autem amorem, si nec nimiùm facilis, nec nimium asper sis; si perpetuam quandam morum suavitatem ita inter blanditiem & austeritatem tempe-

raveris, ut nec reverentiam tollat, nec consuctudinis jucunditatem carpat. Nihil est sictà morositate incptius, nihil magis conversationem civilem & amicitiam violat; sed tamen illa gravior, & intolerabilior est, si in samiliam incumbit, ibique triste erigit supercilium, & raro sermone, luctantibus verbis, torva fronte, tetroque & horrido incessu urbanitatem suam librat, ubi Amor blanda verba, orationis illecebras, oculos lusitantes, facilemque & serenum vultum poscebat. Sæpius legisti, Circen illam Solis filiam, carmine mundi labentis detinuisse cursum, deduxisse coelò Lunam; in pecora mutasse Ulvssis socios; sed illa vis mulieris in blanditiis ac suavitate verborum sita erat; hæc venena precesque magicæ fuerunt, quibus hominum excantabat mentes, & quò lubuit; attonitos animos flectebat. Atque non aliam ob causam prisci Græci statuerunt, ut in templis, in foro, in gymnasiis Mercurius Veneri, mitissima ac suavissima Dea adjungeretur; quòd nullam rem efficaciorem ad conciliandam arque retinendam inter amantes benevolentiam putarent, ac sermonem amicum atque comem; qui homines seratum ritu quondam palantes in civitatis consortium contraxit, scedera pepigit, bella & seditiones repressit, præfractosque & incomptos mortalium mores ad vitæ humanæ elegantias mitigavit. Jidem sapientissimi homines, qu'um Junoni pronubæ facram rem facerent, bilem ex immolanda victima exsecandam; & post altaria abiiciendam voluerunt; quum & æquum & justum censerent, ut illi; quos conjugii sanctitas in vitæ omniumque casuum societatem miscuisset, omnent depo=

deponerent amarulentiam, nec foedis simultatibus, aut acerbis rixis sacra genialis lecti polluerent. Sed sor-san, DOMINE, hic miraberis, si novis suadeam conjugibus, ut parcius amare discant, primosque illos & recentes ardores intrà limites suos coerceant, ne multà prodigentià atque liberalitate amandi se profundant. Equidem quum initia amoris nostri plerumque sint servidissima, & in cupiditatibus suis, si recentes sunt, homines intemperanter ardere soleant; illos semper præclare consuluisse sibi animadverti; qui ità suas flammas disponunt; ut non tam subito & vehementi deflagrent incendio,, quam tardo lentoque igni gliscant, calorema que semel conceptum diutissime retineant. ingenia hominum varia semper & mutabilia sunt, nihil diu formosum charumque esse poterit; quod vehementer; & veluti uno impetu animos nostros in sui rapuit amorem; sed facile etiam jucundissimarum rerum suboritur fastidium, & nos ipsæ deliciæ fatigant, ubi illis ingurgitati immodice sumus, & feroculas illas ac fervidas adolescentiæ nostræ cupiditates satiavimus. mior ille amor est, & ad senectutem suam canescit; qui nec in desideria sua profusus est, nec alacritate intempestiva deliquescit, nec sitienter cupiditates suas appetit; sed qui moderatione se componit; suæque voluptatis parcus in longam & duraturam constantiam Verustis Romanorum temporibus, quum vacrescit. rii flores, herbæque virentes in occursum Sponsæ sparagerentur, ipsa digitis suis decerpebat verbenam, factamque inde coronam sub amiculo gestabat; cujus herbæ eam esse naturam audivimus, ut quanto diutius cons

contrectatur, tanto fortius spiret, odoremque nova semper acrimonià intendat. Non sum inscius, ignem prisco ritu novis conjugibus præbitum, ut essicaces intensosque ejus ardores imitarentur ; sed iisdem cærimoniis receptum fuit, ut simul contrectarent aquam, illoque humore suas moderari flammas discerent ; deinde ut perfectissimum ornatissimumque horum elèmentorum sædus considerarent, que ipsam naturam, totiusque mundi spiritus, quibus movetur & agitatur, temperamentò pulcherrinio & decentissimo continerent, & in novas fœcunditatis species animarent. etiam alia gravis opinio, quæ homines eruditissimos in istam consuetudinem adduxerat ; offerri de puro fonte aquam, ut puri castique in thalamum venirent; adjungi ignem; ut illius purissimam æmularentur naturam, qui ex nobilissima altissimaque ætheris parte gignitur, neque ullà præterea admistione est concretus; sed totus calidus, totus perlucidus, proprius, sincerus, & sui tantum similis fulget. Non enim illæ sunt solum amoris virtutes, quas vulgus in conjugibus collaudat; habitare uno sub tecto, indormire mutuis amplexibus, blanditias & oscula in vultu hominum jactare; nam si animus aversus, si thalamus suis infestus est, illis quidem externis simulacris ludet; sed interim interno odio atque tædiô se lacerabit; sed amoribus suis maledicet, & tandem in ipsa simultate concidet, atque obmutescet. Equidem ego sic apud animum meum statuo; in vero justoque amore nihil esse fictum, nihil simulatum, nihil utilitate quæsitum; hunc in animi sedere requie, & plena oblectatione; hunc integrum; hunc ina

incorruptum, hunc ita sanctum esse, ut nulla simultate quati, nullo fastidio tabescere, nullis odiis exstingui possit; hunc se ipso frui, se ipso delectari, ideòque sempiternum esse, quod una anima alatur, una voluntate in pulcherrimum consensum conglutinetur. Qui tali amore ardent, his more veteri faces & tæ. das nuptiales lætabundi præferemus 5 horum domos floribus & viridantibus sertis exornabimus ; his faustissima illa Thalassionis vocabula acclamabimus, ut diu dulcissimo isto igni caleant, & ita illos diligant superi, quemadmodum ipsi se amant. Nam illis darum est, quod Philosophus de cupidine isto cælesti dicit, ut formas animorum essingant, qui summi illius pulchri referunt imaginem ; ut puras jungant amicitias, junctas stabiliant, ignesque suos semper in melius gliscentes proferant, & in benevolentia mutua ac summa caritate acquiescant.

Sed jam plura dixi, DOMINE, quam aut ratio temporis, aut patientia Tua postulabat; neque jam ulterius gaudia exultantis populi morabor, qui omnibus agris excitus, & per urbem hanc sparsus, se in occursum Tuum effundere, Te præsentem intueri, Tibi applausus suos & acclamationes reddere prægestit. Nos in hoc literarum domicilio, in Germanici orbis clarissimo loco, non genialem myrtum aut olentem amaranthum ad thalamum Tuum sternemus, nec postes lauro inumbrabimus; sed pro Te apud Superos concipiemus vota, tuamque fortunam diis immortalibus sacrabimus, ut Te tuamque uxorem Palatino populo, cujus tutela & securitas vestræ saluti innisa est, salvos slorentesque præs

Quid enim præstantius conjugio vestro aut superi terris largiri, aut provincia nostra optare potuisset ? Vos quietem Palatinatus selicissimis nuptiis stabilivistis, vos Regum genus & sanguinem genti nostræ miscuistis, vos nobis tranquillitatem, otium, securitatem attulistis. Itaque & gentis nostræ Rector, idemque Parens vester ac Princeps hunc diem maximis suis ac jucundissimis gaudiis anteponit, vestrumque connubium illustribus amoris paterni documentis celebrat; & nos alii, qui in hæc felicissima incidimus tempora, summò studio ad lætitiam rapimur, jam vivere; jam trahere animam cupimus, dum videmus, quibus ille hæredibus hanc clarissimam provinciam, penates Si pati posses ; nostros, fortunasque omnes reserver. Par augustum, Par cœlo proximum, Te geminum illud Septentrionis vestri sidus appellaremus, Te Helicen, Te Cynosuram diceremus, Te votis quoque vocaremus, post-quam nobis benefico lumine affulsisti, & luctus nostros depulisti, & metus sustulisti, & sluctuantes in portum tranquillum collocasti. Salve par Conjugum, cui ni-hil hodie Sol adspicit simile aut secundum; salve tot Regum Cæsarumque sanguis, salve orbis terrarum amor, ornamentum seculi, blanda populorum spes, desiderium generis humani ; salve, vige, vive, & in selicitatem nostram annos intende! Dî Te conservent! dî Tibi dent felicitatem, quam mereris! di faciant, ut sera ac tarda dies sit, que Te terris ademtum cœlo inserat. Sis incolume, sis florens, sis beatum; fluant Tibi candida & læta tempora, ut sümma tranquillitate atque otiô perfruare, & consenescas. Hanc vestram conjunctiohema

nem, hoc castissimum sœdus, hanc sanctissimam animorum conspirationem, hanc jucundissimam vitæ omniumque rerum societatem nulla simultas labefactet; nulla suspicio exagitet, nullus mœror conturbet, nulla calamitas aut fortunæ rabies dissolvat. Addatur decus hoc annalibus nostris, & posteris prodatur, coaluisse vestris amoribus Danos & Palatinos, junctum Rheno Codanum, venisse in sædera nostra Christianum Quintum, Regem post hominum memoriam præstantissimum, cui cœlum victorias, triumphos, adoreas de sponder. Facite vestro beneficio, ut illa utriusque gentis concordia sit perpetua, nec ulla unquam dies augustum fœdus infringat. Etiam precamur, florentissimum Par, ne populorum, quibus Principes debes, votà averseris; sed ut mature experimentum sœcunditatis præbeas, & spem generis, blanda parentum nomina, dulce liberorum pignus orbi Palatino dones. tam tunc ille dies hilaritatem terris afferet, ubi hæredem nominis & stirpis vestræ dabitis? quæ tunc spes nostræ erunt? quæ gentis utriusque gaudia? quæ vota populorum ? quæ Principum, Regumque studia, dum ex hac sobole spes suas quisque æstimabit? Atque erit illud tempus, & illucescet aliquando ille dies, quum ista augusta proles in gloriam Palatinæ gentis adolescet, avique sui CAROLI LUDOVICI æternis virtutibus inflammata, orbem terrarum maxima famà, & egregiis laudibus implebit; ne illis quidem arcenda tractibus, quos jam adhuc perpetuus Septentrionis rigor, & inaccessa gentibus hyems abscondit. Tunc Tu cœlo Tuo cognata & æmula domus Electoralis Palatina, magnum Gera

Germaniæ terræ decus ac tutela, mater tot gravida imperiis, tot fœcunda triumphis, tot ingentium animarum procreatrix, tot heroum nutrix æternitatem Tuam nobilissimis facinoribus stabilies, & superatis hostibus, insidiis domi forisque vitatis, pace sirmata, salva atque intacta libertate, decus immortale Principum tuorum,

& imperii splendorem, per magnos populos in-'clytasque gentes, felicissimis successibus prorogabis.

D I X I.

### Ad Lectorem.

NExa Palatinis regali fædere Sceptris
Connubii stabilis Danica regna vides;
Balthica Thetis amat Nicrum; vastoque mëandro
Arctoo Rhenus jungitur Oceano.
Progeniem Divum, Populi exultantis amorem;
Et patrik hic latus gaudia, Lector, habes.
Argumentum ingens ingens facundia tractat;
HACHEN BERGERI nobile mentis opus.
Materiam tantam vix aurea sacla dedere;
Vix Oratorem sacula nostrà parem.

ROB. ROCKOWOOD

de Stanningfield



#### ELEGIA.

Egia Progenies, nostræ certissima terræ

Spes, Palatini maxima cura soli.

Princeps, quem Musæ pretioso munere ditant,

CuiCharites tradunt, quidquidamoris habent:

Dum Tibi clarus Hymen sacros accendit honores, Atque tui approperant gaudia grata thori;

Dum Venus alma favet Mater, vultuque serenô Imponit capiti myrtea serta tuo:

Nostra etiam plaudet sacro tibi carmine Musa; Intrabitque tuos casta Camæna thoros.

Jam venit Arctoô Regalis Filia cœlô,

Et Nemetes iterum sædere jungit Amor,

Jam, Frederice, tui renovamus gaudia lecti,

Et reddit thalamos Dania magna suos.

Tuque cui frontem diademata Cimbrica pulchram

Cinxêre, & sacrum subdidit Arctos ebur,

Sceptra iterum nostris cernis surgentia lectis;

Dum CAROLO proavûm jam renovatur honos.

Ille genus miscet Regum, dumque instat amori,

Regali nectit sædera nostra thoro.

Ille infert nostris clarissima sidera terris,

Et tanto noctem discutit igne trucem,

Aspicis hoc sidus, quam pulchro sulgeat ore;

Arctoò quamvis spargat ab axe jubar!

Salve

Salve REGALIS VIRGO, tua numina sentit Læta Palatinum tellus adesse sibi.

Quod natura potest Mater producere terris, Confert ante tuos officiosa pedes.

Ipsa Ceres nostris, qua nulla est pulchrior, agris,

Cui ornant nitidum spicea serta caput ;

Illa tuos sternit thalamos, lectumque coronat, Et tali applaudit carmine, Diva, Tibi.

Magna Deûm soboles, que nostris gratia terris Advenit? ut Nemetum conspiciaris humo?

Scilicet hanc terram reddas ut prole beatam,

Atque novos parias, mater alumna, duces,

Salva sis, & nostros felix ingredere campos, Ecce tibi Regni porrigo Sceptra mei.

Terra Tibi fundet blandos, pia munera, flores,

Et duræ quercus roscida mella dabunt.

Gaudebit semper felici messe colonus;

Et multô segetes fænore reddet ager.

Non lolium infelix, sterilis nec surget avena, Non urenda filix, spinaque perdet agros.

Sparget humus violas molles, gratumque cyperon ; Ridebunt pratô lilia blanda suô.

Sic dixit : Dryades Nýmphæ sed munera portant; Quidquid in apricis culmine crescit agris.

Bacchus ut audivit Cererem sua vota canentem, Sustulit è mediis vitibus ipse caput;

Utque videt Sponsam Arctoo procedere regno;

Et Nemetum terris imposuisse pedem ;

Procumbit titubans, & Faunis cinctus alumnis ; Talia vinoso-pectore verba dedit

Accia

Accipe, que nostris crescit sub vitibus uvam,

Dum Nemetum terris Filia Regis ades.

Munera parva fero, se quæ nec Jupiter ipse Spernit, purpureô qui bibit ore merum.

Neccarus hic fundit mustum, quô pulchrior amnis

Non est, qui curvô littore vina coquat.

Hîc aurô Rhenus gravidus sua littora ducit,

Hîc dulci vinum crescere fertur aquà.

Îte procul luctus, curæ procul ite severæ, Non decet in regno cura severa meo.

Pocula sunt hilari nunc evacuanda palatu, Et frontem curis explicuisse juvat.

Exeat lunc livor, Regum qui pascitur aulis,

Et procul à nostra sede remotus eat.

Vos faciles adstate Dii, tu Gratia, Risus,

Et Jocus huic fausto semper adeste thoro.

Talia flammato dicebat pectore Liber,

Atque dabat sponsæ munera grata novæ.

Tunc ingens oritur clamor Faunûm Satyrûmque,

Hoc thalamo Nemetum cresce serena domus.

Hæc sunt vota tui, Princeps mitissime, regni,

Adjuvat & veros fabula nostra jocos.

Omnia nunc gaudent, nihil est quod gaudia differt,

Exoptata diu dum venit illa dies.

Îlla dies nobis sacrô quæ thure colenda,

Illa Palatinis semper amanda dies.

Lux fausta & felix, quà venit Regia sponsa,

Nulla Palatinis stat sine thure domus.

Splendet nunc lætus festivis ignibus æther,

Flammaque dat cunctis ingeniosa jocos

Æra tonant; Martis sed non sunt signa cruenti; Sed suadent Veneris prælia blanda Deæ.

Talis grassetur nostros Bellona per agros, Et semper jactet talia bella Venus.

Vos quoque fatales quæ stamina sæva sorores Ducitis, ingratas non properate manus.

Sint fausti, quos conjunxit Citherea cubili, Splendeat & natûm multiplicatus honos.

Sit felix conjux, sis felix Maxime PRINCEPS, Sintque diu vultus ora videnda tui.

Et tandem serò terras post fata relinque, Ut plaudente polò sentiat axis onus.

Evenient, quæcunque paras: tua fama manebit, Imperium donec Teuto tenebit ovans.

Dum Germana sides Germanis sancta placebit; Nominis alta tui sama superstes erit.

Dum Rhenus blandum producit littore mustum; Dum Nicer rapidis saxa pererrat aquis;

Vives, nec vestræ deerunt præconia laudis; Nam virtus nescit post sua fata mori.

> Florus Volkardus Sloets Nob. Translíulanus,



### FACES AUGUSTÆ.

Ox erat, & passim dubiis expertia curis Endymionæos mortalia pectora somnos Et simul optatam capiebant bruta quietem, Aurea dum placido splendebant sidera cœlo.

Sed CAROLUS LOODICUS, ubi sensere soporem Cætera, ceu summa speculator ab arce quietem Non tulit, ast noctu vigil urbibus altior ipsis Incubuit, nec non stertentibus undique campis, Vallibus, & fessis secura pace colonis Procurat stabilem populo recubante salutem, Exigit & vigiles mens stertere nescia noctes,

Nempe gerendarum tot tantaque pondera rerum Delassant animos Regum, mentesque Potentum Tot subeunt curæ, tot mille negocia vires' Debilitant, stimulique premunt, tot sceptra labores Exagitant, requiemque sugant, ut more Leonum Qui vigiles oculis dormire seruntur apertis, Ipsa Ducum parco capiantur lumina somno.

Sic LUDOVICUS, ubi nullus subrepit ocellis Somnus, Hyberboreis animo conterminus astris Prævidet Imperii casus, sortesque futuras Regnorum, Regumque notat, dubiosque sagaci Eventus ratione legit, vigilique labore Occultasque vices & inextricabile Fatum Excutit, & tacità per ponderat omnia nocte. Forte subit, quam sint multis vilissima regnis Semina, quam putridis subnixa potentia sceptris Mox subversa ruat, quam vivat noxius aulis Turpis adulator, quam lubrica sæpe coronas Factio pessundet, quæ tinea forte Tiaras Rodat, & annosas quæ sternant sulmina quercus,

2 (2) to

Et tot regna simul, tot & oppida, quomodo passim Ludat in humanis divina potentia regnis. Hæc agitant animum; Sic mens præsaga futuri Dum sua Fata legit soliis, externaque signat Regna, quibus surgant, & decrescentia vergant In pejus sublapsa modis, delabitur in se Spiritus, & propriæ telluris amore tenetur, Atque Palatinæ reputat quoque commoda terræ, Et non sperato volvi mortalia casu

Sæpius, & summas quandoque labascere vires.

Has inter curas, dum Spiritus altius exit Corporis oblitus, dum contingentia secum Rimatur, sensim sine sensu lassa recumbit Mens confisa Deo, sensim sopor occupat artus; Fessus & in dulcem declinat lumina somnum Providus Imperii Princeps, caput ipsa tuetur Grata Deo Pietas, juxta Prudentia lecto Assistit, facilemque Duci dat amica quietem, Et removet procul hinc nocturnos undique casus.

Sed cum purpureis aurora renata quadrigis Mane diem veheret, radiisque recentibus orbem Pingeret, & summos lustraret lumine montes, Cauta recumbentis mens Principis excita furgit; Et dormire pudet Phæbo pellente tenebras. Ast memor exactæ cum noctis imago rediret, Omnia versabat, quæ nox subjecerat ante Prorsus adhuc imis hærebant sixa medullis, Arque alta penitus sub mente repostà manebant.

Hinc ad se CAROLUM pro more deinde vocatum

Ut stetit ante Patrem, verbis affatur amicis.

CAROLE, mi Fili, Patriæ Spes maxima terræ, Jam per complures fateor feliciter annos Præsumus Imperio, nos pondera nulla fatigant, Nullaque concutiunt glomerata negocia mentem. Est similis Palmæ Princeps, quæ pressa resurgit Fortius, & nulla premitur gravitate deorsum. Utque suum Solem, cum se rotat, astra sequuntur, Altra suos stabili ratione tuentia motus; Sic pariter Princeps totum circumrapit axem, Atque animat reliquos animi vigor entheus orbes,

Sic Patriæ persuadet amos, hâc lege tenetur Quilibet in terris Princeps, ut tuta perennent Atria, ut augustæ studiis regalibus aulæ Florescant, vigeantque Scholæ, Fora, Templa, Tribunal. Illa Gubernantum sors est, ut luminis instar Gentibus, & patriis splendescant sidera terris, Et piceas rosea depellant luce tenebras. Scilicet excelsi sunt arbor amica Regentes, Sub cujus viridi requiescit subditus umbra, Et pluvias minitante polo se tutior abdit Sub soliis, fructusque legit sub pace beatus, A recubante gravem ramis arcentibus æstum.

Grande Regentis onus, cui dum supponimus ostro Fulgentes humeros multos feliciter annos, Et portamus Athon, dum cuncta negocia soli Tutius exsequimur, temere nec credere cuivis Nos ratio bene suada monet, dum templa, Scholasque Dum Fora, dum Leges sanctæ moderamine mentis Flectimus ad normam justi, dum plectere sontes Et pœnis arcere malos, dum præmia dignis Contribuisse viris, doctasque regentibus artes Exercere jubet Pietas, sit gratia Divis, Cernimus auspiciis melioribus omnia volvi, Atque Deo præsente regi. Stat Patria nostro Tuta patrocinio. Florescunt arva supremi Numinis indultu. Leges & publica fervent Jura. Sub Imperio nostri florente coloni Et cives placidà securi pace quiescunt. Dum Patrix commune bonum, dum jura tuemur, Adversisque pios animos opponimus armis Proque salute gregis stamus, sors prospera cœptis Annuit, & vultum servat fortuna benignum, Dantque Dii nobis dextris successibus uti. Cessavit Bellona terox. Mars horridus armis Suspendit gelidos nobis autoribus enses, Et stitit exitiale malum. Placidissima rident Tempora. Nulla necis species. Deus annuit ausis, L'ataque confectis succedunt sacula bellis. Hoc unum optamus (nec desunt Numina votis) Ut Sors, ut Patriæ melior fortuna perennet,

Jugiter, & simili decurrat sanguine sanguis,

Atque Palatinis pax floreat aurea terris.

Hinc nos conditio præsentis temporis urget, Et ratio nos certa monet nova fœdera Regum Quærere, sublimemque domum renovare Potentum Conjugiis, jam tempus adest, ætasque virilis Te jubet esse Virum, per Te mihi quæro Nepotes, Quorum præsidiis aulæsecura perennet Fama Palatinæ, thalamo se munit & armis Qui regnare cupit, Solio cum suppetit hæres, Audaces peccare timent, tutissima res est. Successor, Sobolisque fides, his nixa potestas Auxiliis bene tuta viget, nec firmiør unquam Imperiis fortuna præest, quam regia postquam Sceptrigeros auget Genetrix fœcunda Penates 3 Nam quo momento populo sublimior omni Principis exoritur Soboles, ac nascitur orbi, 👉 Publica jura vigent populis & sceptra Potentum Tuta patrocinio vires à sanguine sumunt.

Sic dixit facilesque jocos, & dulce Parentis Nomen, & optati socialia gaudia lecti Atque voluptates Thalami, tædasque jugales Miscuit, & blandos, dulcissima pignora, natos Addidit, & seros, senii pia fulcra, Nepotes. Nonne rubent, inquit, radiis melioribus axes Cum Phœbo graditur Phœbe comes? aurea fratrem Illustrat Soror, & simul illustratur ab illo. Sic si grande decus cum Principe Sponsa tuetur, Et duplex se pandit honos, tunc emicat altè Imperii geminatus apex, conjunctaque terris Lumina prælucent melius; Sors ipsa Regentum Exigit, ut nubant, hoc publica commoda suadent Hoc populi communis amor, nec plurima defunt Quæ moveant exempla, Seni Saturnia cœli Blanditur Regina Jovi, Venerique Severus Mulciber arridet, Tethynque Tridentifer ardet, Nec caret igne fretum, quin & laxantur averno Gaudia, & in Stygiis quæruntur basia regnis, Et ferrugineum mulcet Proserpina Patrem. Nec dispar sors celsa Ducum est, idemque Potentes Qui divos accendit amor, sociataque pulchrè

अर (5) हि

Majestas Cyprisque viget, cum publica lassant Pondera, cum rerum moles glomerata satigat Regales animos, uxores aspera blandis Emollire sciunt dictis, atque ægra mederi, Et precibus placare graves, sic concita quando Æquora Neptuni surgunt percussa Tridenti; Et jam terror habet Tiphin, sociosque, ratesque, Tota procellosos componunt æquora motus, Si Tethis sormosa micat; desæviit æstu Consedit que tumens Stilicho, cum voce Serena Flecteret accensum, non indignante, maritum. Lenit Augusti non inconcinna surorem Livia, & audacis traxit molimina Magni Julia, nec Generum Socero concurrere passa est, Dum vixit, suasit que viro dignissima conjux.

Cum Pater Augustus dixisset talia gnato Erubuit Princeps, & se confessa moveri Grata verecundas percurrit purpura malas, Et timuit quæsisse pudor, quam vota Parentis Eligerent Sponsam, Genitor sed callidus Augur Mentis, & internos doctus cognoscere motus Ex sacie sola, scrupulum sic eximit omnem.

Execitur nostris, inquit, mihi Dania votis Atque Tuo thalamo sacratur regia Proles Da orum, Magni Soboles Augusta Parentis, Quam circumjectis veneratur Cimbria regnis, In ens natà Ducum, cujus fert oscula plantis Nerigen, ardentem cui subdit sedulus Heclam Incola, quam Fiones, quam pulchris Hafnia campis Circumcincta colit, quam Funnia prona salutat, Quam circumfusis Lalandia suspicit undis, Et qua vasta suos Nidrosia colligit amnes Vallibus, & toto famulatur Fembria Ponto, Victricesque rates, cui subdit Jutia fasces, Cui Gothus; antiquique memor Dithmarsus honoris Assurgit; facilemque refert Hallandia cultum. Si genus exquiris, si stemmata Gentis avitæ Inter Sceptra Patris, mundique adolevit habenas, Semi Deum domos, quas Delmenhorstia dudum Vexit, & æternis stirps Oldenburgica Fastis Auxit in imperium magnum, quis clarior illo Quis Quis venerabilior sanquis ? cui prisca dedere Semina Christophori, Regnatoresque Canuti ; Hemmingique Duces, scriptique annalibus Humbli, Et retro tot Stirpis avi, quos inter Heraldi, Et celebres suldent Olai, sortesque Stenones; Christiernique graves, & nomina nata triumphis Errici, Frothoque potens, quos ordine longo Ad nostra hæc ducunt geniales sæcula tædæ?

Inclyta Progenies tali se vindicat ortu, Hoc jactat se Patre satam, tantoque superbit Sanguine Nobilitas, sed cuncta modestia morum Antevenit, decor est, qualis solet esse Dearum, Triste nihil, nihil innocuam implacabile mentem Pervertit, tetricamque facit, prudentia dictis Et gravitas regalis inest, & nescia fraudum Simplicitàs, quoties gemmis splendescit & auro Virtutes potiora putat, cum regia spectat Limina, magnificasque trabes, Aulæà, Penates Vult demissa frui, multum nocitura Regenti Luxuries, & fastus abest, sunt candida semper Gaudia, nec peccat pulchro satiata voluptas. Sic Proavûm Matres, sic tot docuere Sibyllæ. Prisca velim leviora putes, vel sicta, vel aucta Vatibus, illa suum transcendit splendida sexum Stemmate, stemma animis, animos virtutibus, illas Antevenit pictatis honos, quæ quanta venustas! Quanta puellarem excellens reverentia sexum Majestate tegit! quam fulgens purpura flammas Spirat! & insontes radiis exsuscitat ignes! Hanc si Thessalicis olim vidisset in undis Errantem Phœbus, Daphnen spervisset amator, Liquissetque suam profugus Minoida Theseus.

Cum sic dixisset, cum sic suasisset amorem
Augustus Genitor, Deus aliger adstitit arcu,
Fortis & impositam transmittit in ima sagitum
Pectora, & occulto transverberat igne medullas,
Et CAROLUM succendit Amor, leviore tumultu
Intonuere poli, lenique fragore coruscum
Mitia signa dedit cœlum, despexit ab alto
Jupiter axe, novasque probant cita sulmina sammas.

Illico Mercurium summi regnator Olympi

Advocat,

Advocat, & justis onerat, qua mandat, iturum; CAROLUS, inquit, amat, Magni Spes magna Parentis, CAROLUS Augustus Princeps, lectrifima Pindi Gloria, Pieridumque decus, Patriæque voluptas, Atque Palatinæ Spes, Res, Lux unica terræ. Ille amat, & votis Danorum regia Proles Illius arridet, dignum par, amabile fœdus. Sunt ætate, simul sunt & juvenilibus annis Et virtute pares, & nil quod amantibus obstet. Laudo Palatini bene natos Principis ignes Et clarum virtute genus, seriemque Nepotum Augustam constanter amo, quantocyus ergo I celer ad Cimbros, & amatæ quæso puellæ Persuade CAROLI (paucis potes illud) amorem Et flammas accende pares sub pectore, multis Non opus est verbis, aures dabit illa benignas Atque perorantem virgo mitislima blandum Audiet, & facilem dabit in nova fœdera dextram; Namque Tuus Princeps quem commendare juberis Se proprià ( prægrande decus ) virtute tuetur, Et precio stat rite suo. Dabit Æolus auras, Et felix celerabit iter, Venus aurea sensim Annuet, atque puer telis instructus & alis Uret Ei teneras Te persuadente medullas, Et non speratum subito inspirabit amorem.

Paret Atlantiades, & summo lapsus Olympo
Sub pedibus vaga regna videt, Cnidumque, Paphumqi
Et celebres urbes, & decantata Poetis
Oppida, & excelsos montes, sluviosque rapaces,
Et patulos circum campos, celeremque Visurgim
Conspicit, & validis instratum Pontibus Albim,
Occanique vagas undas, & Balthica transit
Æquora, & extemplo Danis allabitur oris.

Blanda serenati ridebat gratia cœli,
Et sine nube dies positis placidissimus auris
lbat, & obscuro nebulas pellebat Olympo,
Æolii circum ponebant murmura Fratres
Nec rigidus Boreæ slatus pro more surebat,
Nec rabies violenta Noti, sed amica tacebant
Æquora, nec tumidos ventis aquilonia sluctus
Flabra slagellabant, nec sulmina mixta procellis

Tundebant tumidi latus implacabile Ponti. Hanc inter faciem placide ridentis Olympi, Illecebrasque Poli, multum mitissima Virgo Regia Danorum Princeps ad litora Ponti Exspatiata fuit pulchris comitata puellis, ' Quas circumstantes inter ceu Luna micabat-Regia Progenies, & viva pudoris imagò. Incessus Junonis erat, dispersa sluebant Pallia, cultus erat, qualem Venerabilis olim Livia, Cecropidumque nurus gessere superbæ. Strinxerat ornatos in nodum fascia crines, Et Tyriis digne velarat tempora vittis, Marmoreæque manus, & eburnea colla monili Et fulvà nitidum splendebat jaspide pectus, Et gemnis regale decus, non dignior unquam Frontis honos, roleo depictis languine malis Candida temperies inerat, laxataque palla Indignam verrebat humum, Thaumantia nunquam Pulchrius explicuit lætis mortalibus ora; Aut Thetis Amonii vadens ad limina Pelei.

Obstupuit Maja genitus, ter adire paratus
Ter retulit tamen inde pedem, ter dicere promtus
Ter resilit, tanta perplexus imagine forma,
Et cultu propiore Dea, formidine tandem
Vanescente, novos sic exorditur amores.

Salve Magna Patris Soboles, Venerabile cœli Depositum, Dea celsa, micans sub murice Numen, Filia Magnanimi Regis, cui pectore in uno Omnia nascentis regalia dona Tiaræ Virtutumque choros coelestis cura recondit. Te CAROLUS Princeps virtutis imago paternæ; Atque Palatinæ terræ dignissimus Hæres; Unicus orbis amor, patriæ, populique voluptas, Martis & artis apex, & laudatissima Pindi Gloria, cui Rhenus famulatur, & accola Rheni, Vangionumque Lares, quem Nicrus amœnus honorat, Et sua vitiferi submittunt culmina montes, Officiolus amat, primis & amoribus ætas Uritur, & castis ardent præcordia slammis Sique fidem rebus dignam mea verba merentur, Ille Palatino love ludice dignus amari,

32(9):2

Cujus ego Interpres refero Tibi sensa Deorum Nuncius, & monitis nutantia pectora firmo Dignus quem redames, dignus quem flore Juventæ Secernas Sponsum, thalamum qui scandat avitum Impiger, & timida de virginitate triumphet. Sigenus exquiris, patrix si stemmara gentis, Cæsareos veneratur avos, nec sola paternos Condecorat fortuna Lares, sed sexus uterque Continuar tam grande decus, serieque Nepotum Regalis descendit honos, æternaque crescunt Imperia, & simili decurrit sanguine sanguis, Et virtutis amor, sed avito sanguine nasci Fortuitum videt esse, genus virtute tueri Hoc regale putat, monitis inflectere mentem Ingenium formare, modos, præceptaque recti Discere, & in teneris annis arcana regendi Symbola, & occultas summis Rectoribus artes Sunt Caroli documenta mei; Pervolvere motus, ire per annales Patrum, quid fæcula dignum Ediderint exacta, toga bellique labores, Omniaque in proprios quondam convertere casus Celsior adsuevit Princeps; Quibus occidat ausis Împerii surgatque decus, quam noxius aulis Vivat adulator, quam perniciosior Hydra Luxus eat populator opum, quam vincere semet Egregium, doctas terris aluisse Camœnas Et Doctis monstrasse viain, non perdere civem Est CAROLI vox prima mei. Non parcere victis Supplicits gaudere, truces distringere vultus; Non flecti precibus, veniamo, expungere rostris Atque illandatas Manli revocare secures, Et conculcatas adspergere sanguine Leges Hoc crudele serumque putat; Quam blanda vacillet Excelso Fortuna loco, que tempora Paci Commoda, que poscant lituos, quos negligat hostes, Quos metuat mens cauta Ducum, que fœdera solvat; Quæ credat temerare nesas, quæ causa rebelles Armet, & audaces frangat prudentia motus Est CAROLI pia cura mei. Submittere fasces Et summo parere Deo, cui cruda Tyrannis Displicet, atque truces abscondunt ora Nerones Imprimis didicisse juvat, nec subdere cœlo

\$2(10)}

Se, Titulosque suos pudor est, cum terra polusque Parendi sine lege ruant, & sola perennet Regia, quam fulcit Pietas, & conscius horror Numinis, ac sacro supplex reverentia cultu. Felix Imperii facies! quam prima tuetur Relligio, quæ confiliis mimica profanis Fas animi, sacrosque probat devota recessus Mentis, & innocua cives, delubra, focosque Simplicitate beat, non tela, nec arma, nec enses Audacesque minæ, recti statione movebunt Intrepidum, ferient omnes impune ruinæ, Tempestasque suis concussa tumuscibus, excors Concidet, & cœco prudens Bellona furori Obstrepet, & trepidis rabies desaviet hastis. Stat sua Majestas Soliis, vindexque Tiaris Numen adest, Superûmque metus custodia regni est. Et pravos vindicta Dei, Nemesisque coercet.

Nec minus Euclidæ numeros, ignotaque qua Metitur spatia, & rigidis distincta figuris Signa legit, Martisque levi spectacla papyro Exhibet, & veterum disponit more phalanges, Quaque urbes virtute ruant, quæ linea muros Quæ feriat directa domos, ut vinea serpat Tutius, & timidis subrepat Machina portis, Sunt CAROLO, si forsan opus, præludia belli.

Nec discors animo vultus, non dissona fronti Pectora, blanda gravi residet sermone venustas, Nec personatis inservit mobile scenis Ingenium, graditur gressu veneranda modesto Celsa Potestatis species, & splendida sulget Stipantes inter Proceres, velut æthere summo Nocturnos rutilans præcedit Luciser ignes, Astrorumque choros, hunc circumsusa sequuntur Sidera, & a tanto lumen sibi lumine spondent.

Sæpe per umbrosos saltus, & tesqua ferarum Deduxit luvenem Genitor, cum roscida multum Purpureis aurora genis præverteret ortum, Aut celerem raperent invisa crepuscula Phæbum, Fessaque Hamadryadum gelidis se conderet antris, Faunorumque cohors, quoties Latonia dextram Instruxit jaculis, frondosaque Mænala linquens Et juga Taygeti pharetram suspendit & arcum

Ex humeris, quoties docto venabula nisu Fixit in aversi sugientia tergora cervi Fortiter, & torvos prostravit dentibus apros.

Sæpe frementis equi fodiens calcavibus armos Antevolat per prata Notos, nunc sistit eundem Ocyus, & duris doctè premit ora lupatis, Et gyro properare docet, generosus habenis Stat Sonipes, Dominique sui subsellia portans Obsequium gravitate premit, famulumque laborem Dissimulat fremitu, calidisque madentia spumis Mordet fræna serox, tardoque superbia gressu Quam calcat, fastidit humum, ferit ungula pandum Altius in se tracta semur, cerviceque curva Obliquat sibi fastus iter, nec prona dehiscunt Ora, nec indecori quassantur tergora motu.

His meus officiis Princeps, his moribus audit Clarior, his curis patrium suffulciet orbem.

Dixit Atlantiades. Sed laudatissima Princeps
Demisit gravitate genas, & purpura vultum
Pinxit, & alloquio præsenti corda moveri
Lucida signa dedit, sensim generosaque sese
Altè virgineis occultat slamma medullis,
Et CAROLUM licet absentem constanter anhelat.

Illico gavisis Tethys circumstua Cimbris
Cum præsens in amore novos audiverat ignes
Cæruleum Tritona vocat, vocat ille natantes
Najadas, & medio grandævum Nerea poscens
Oceano, tremulis mulcet vada cærula caudis
Reginæ gratata suæ, thalamoque jugali.
Involat in Phocam Tethys, Neptunus habenis
Lascivum Delphina regit, balæna petulcum
Nerea sert, vitulo Glaucus Spathaleque marino
Insedere simul, Galateam servida pistrix
Spumanti modo tollit aqua, modo corpora mergit
Absconditque salax undis, sera nomina, porci
Rosmarus & Polypi, & sinuoso pisce Dracones
Serratæque sua gaudent statione catervæ,

Præluduntque novæ spectacula nautica pompæ,
Stat pactis sirmata Fides. Connubia sanxit
Jupiter, & claro Majorum sanguine sultæ
Convenere domus, Danis savet æccola Rheni,
Atque Palatino coit cum sædere Cimber,

32(12)26

CAROLUS Eximius Princeps, Patris una voluptas Augustam Dani sobolem veneratur, amatque, Atque novos sentit sub pectore gliscere motus. Regia Progenies amat ERNESTINA vicissim Absentem CAROLUM, CAROLUM desiderat, ardet, Atque Palatinis fervent præcordia flammis. Dumque locis distans gens intercursat amorum, Crebraque per longos commutant basia tractus, Basia, quæ Zephyri, quæ perturbare verentur Nubila, quin lachrymæ, gemitus, & quicquid amantuest, Risus, amor, gratique metus, suspensa voluptas Hac illac levibus volitant per inania pennis, Ipsa Venus frænis agiles adstrinxit Olores, Rapta per Idalios colles, Erycinaque templa, Atque omnem excivit late Paphon, illa Britannis Et consanguineis defert nova nuncia regnis, Principibusque viris, qua Sol nitidissimus auris Eois producit equos, qua lampade fessa Mergitur occiduis iterum declivior undis.

Nec mora fama sagax gestarum & prodiga rerum Nulla diu quam sacta latent, audita per aures Devolvens hominum causam exultantis ubique Latitia gestit variis dissundere dictis, Jam sublime volans summas operosa per arces, Nunc humiles radens plebejo murmure valles.

Affullit nunc illa dies, affullit Olympo
Clarior, & fausto Superis plaudentibus ortu
Emicuit lux læta, sacro decreta jugali,
Tot desideriis populi, precibusque piorum,
Tot votis optata diu, quo regius ipsis
In Triviis cantatur Hymen, quo concità gaudent
Oppida, collucent flammis genialibus undæ,
Atque Palatini, spectata cacumina, colles
Lætitiæ dant signa suæ, quo pronuba Mater
Corda ligans Pietas thalamos componit avitos;
Maturatque thorum, quo corcula bina ligantur,
Et sperata diu consummant oscula Reges.

Inde novis hilares certant applausibus urbes; Vota facit vulgus, læto se carmine Nicrus Præparat, exultant sestos visura triumphos Clara Palatinæ gavisa Palatia terræ Jugiter, aulæis sulgentibus atria splendent; Floribus undat humus, prætexunt tecta coronas Fusaque rorantes humectant balsama terras, Et redolet sylvis domus omnis sparsa Sabæis. Omnia lætitiæ funt dedita, & omnia Sponsis. Obvia lætatæ procedunt agmina pubis, Et Populi vox una, venit, jactantur in auras Jubila, sulphureas eructar ahenea glandes Machina, vicinæ reboant mugitibus undæ, Horrendisque sonis circum concusta tremiscunt Litera, fumus abit, totamque obnubilat urbem, Et lucem rapit umbra, novo splendore triumphant Mœnia, luíus, amor, ítudium, favor omnibus idem. Hinc clangore Tubæ, campos atque æthera complent, Dixeris irasci Martem, raucosque remittunt Tympana pulsa sonos, reboant concentibus auræ, Multus & intextis auro phaleratus habenis Arte rotatur equus, Proceres pulcherrimus ordo Incedunt campis, cum natis culmina mater Alta subit teneris, nec aperta fenestra puellas. Densatas recipit, spissis stant agmina portis, L'atitiaque fremunt, & jubila plausibus addunt, Votivasque preces, non tot sub tempore veris Per virides agros per roscida gramina campi Conglomerantur apes, non tot cum Martefavente Victores rediere grues post strata Gigantum Corpora Strimoniis considunt agmina ripis, Et Pæana crepant; Danorum regia Proles Sponsa Palatini capitis, sublimis in aureo Învehitur curru, placato mitia vultu Sæcula prætendens, ex fronte relucet honestas, Ex oculis pietas, & grata modestia vultu Majestasque micat, qualis solet esse Dearum, Et formæ regalis honos, & gratia fandi. Tota decens vultu, Sarrano murice pulchrè Tota nitens, nec non imitantibus aurea gemmis Sidera, virginei suffundunt ora rubores Candida, quale rubent argentea tota Sabæis Lilia mixta rosis, nec cedunt corpora lacti, Nec cervix ebori, nec crura, manusque decoræ Sithoniis nivibus, quas frigida parturit Arctos. Talis Amyclæo quondam pulcherrima Sponso In Thalamos Phrygio nova Thestias ivit amictu.

\$€ (14) €

Talis & in primis formosa Semiramis annis Dicitur accubuisse Nino. Concurrite Vates Et Phæbi tripodas, Parnassæosque recessus Pandite, sidereas afflet vis enthea mentes, Et quicquid facunda olim cortina remugit Promite, per vestros hederæ laurique capillos Luxurient, & docta novis date carmina Sponsis, Obsequium testata suum; Me Maxime Princeps Me pius ardor agit pariter, grandisque canendi Materies rapit in furias, cestroque potenter Sollicitat Vatem, Paphias sacramus ad aras Vota, precesque; Deus Thalami qui provida sanxit Fædera, qui castis flammis alimenta ministrat, Quique verecundos inspirat, alitque calores, Ille Tibi, Nuptæque Tuæ Mitissime Princeps Tecta locet centum sublimibus alta columnis, Marmoreasque domos, & avita Palatia Patrum Conservet, terrasque Tuas dilatet, & omnes Porrigat in gentes, neque copia larga potentum Desit opum, non árma virûm, non vivida virtus; Non populi securus amor, fidique Ministri. Jura Forum servet, tutisque senacla patescant Confiliis, refides l'ax inviolabilis agros Sospitet, & nostris procul o procul arceat oris Pallentes Erebi curas, tristesque ruinas, Et belli ferale malum, Tithonia vive Sæcula, nulla Tuas violet fortuna Tiaras, Sera Torum Lachesis, succrescant regia mundo Pignora, fulcra domus, generis monumenta, Parentum Gaudia, Spes Patriæ, solatia Teutonis oræ Atque Palatinæ furgant fortissima gentis Brachia, Sceptrigeros fundant Palatia natos, Ottonesque Duces, Bellatoresque Rupertos Parturiat Regina Tibi, quos Martius ardor Excitet, & virtus animi. Sic tota precatur Patria, sie Dryades mecum, sie Najades optant; Quæ virides Nicri ripas, Rhenique frequentes Irriguis muscosa colunt procul antra sub undis, Aut gelidos nemorum saltus, sylvasque pererrant, Vivite felices Pylios constanter in annos, Vivice, & è nostris vestros Deus augeat annos;

## ELEGIACUM.

Æta Palatino conjungit sceptra LEONI Danus, & augustam dat recipitque sidem. Etsimul Arctois jungit regale coronis Stemma Palatinæ Gentis avita domus. Inter utramque fides coaleseit ahenea gentem Gens fideique tenax utraque pignus habet, Jungitur Oceano Nicrus, Neptunus Jaccho Et quæ sunt procul hinc dissita nectit amor, Frigidus & rigidus gelidis Septentrio ventis Jam calet. & flammas plenus amoris alit. Regia Cimbrorum Proles mitissima virgo Matris amor, patriæ gloria gentis amat. Et CAROLUS quo non Princeps formosior exstat, Patris amor, columen Martis & artisamat. Et Sceptris dominatur amor, Magnique Regentes. Subjictune Paphio regia colla jugo. Dignus amor! virtute pares & mollibus annis Æternæque pares ordine stirpis amant. Omnia conveniunt Genus, & florentior ætas Conveniunt mores, convenitæquus'amor. Ille Palatini cui subdunt culmina montes Cui paret placido flumine Nicrus amat. Ille cui Rhenus famulatur,& accolaRheni, Naïadumque chori, Vangionumque Lares. Cui paret Jettaus apex', cui porrigit uvas Urbs quæ de Bacchi nomine nomen habet. Quid referam primos nascentis originis ortus Quid successivos posteritatis avos? Nam sua Pipino generis primordia debet Unde Palatini sanguinis ordo fluit. Hinc stirpis series. Hinc Wittelsbacchius Otto Surgit, & in sera posteritate viget. Prodiit hocce satu Rupettus in ordine primus Qui dedit Aoniis hîc loca sacra Diis. Qui Myrtilliferas olim prudenter Athenas Condidit, & studiis maximus Autor erat. Postea Rupertus rerum moderatur habenas Tertius, ingenio summus, & acer equo, Qui Wenceslao Romana sede remoto Cæsarea gessit splendida sceptra manu. Restituitque Tibi lapsas Germania vires Proque salute Tua strenuus arma tulit. Et quis victorem Fridericum carmine dicat? Hocce cui nomen nobile Fama dedit. Tot tantos veneratur avos, hoc sanguine crevit Grandeque continuat sexus uterque decus. Maternus Proavus fuit anglo splendidus ostro Atque dedit fidis jussa verenda Scotis. At Pater Augustus Superos virtutibus æquat Divitiis Regum pondera, mente Deos.

Nec pius abludit Majorum sanguine guatus Sed servat generis maxima signa sui, Nempe recens natis virtus genuina juvencis Cernitur, & membris nobilis ardor inest. Nunquam degeneres aquilæ genuere columbas Sed sua naturæ semina quisque trahit. Natus ut est molles ad bella Leunculus ungues Excitat, & generis lucida signa facit. Alcides geminos elifit fortiter angues Dum puer in cunis nocte silente cubat. Nascitur ingenium, non Marte velarte paratur Et natum certis proditur usque notis. Te Princeps Auguste, Tui Genitoris imago Et Patriæ nostræ Pieridumque decus. Te nova lanugo decorat, firmique venustas Corporis, & facies non nist digna Deo. Blandaque conspicuo gravitas quæ lucet in ore Nil docet ingenio mitius elle Tuo. Vix habitat turpi præstans in corpore virtus, Certa fere mentis semina vultus habet. Hospitio plerumque suo non dissidet hospes, Assiduas reddunt frons animusque vices. Et Tua Magnanimi Soboles Augusta Parentis Sponsa, sub hoc nostro vix habet orbe parema Ingens nata Ducum cujus fert oscula plantis Nerigon, & pronum subjicit Hecla caput. Quam circumfusis Lalandia suspicit undis, Quam Fiones, Ducibus natio fida, timent. Quam circumjectis amat Hafnia regia campis Et medias inter Fünnus honorat aquas. Cui Gothus, & faciles submittit Jutia fasces Et tendit famulas Fembria dives opes. Quam simul æternis Stirps Oldenburgica fastis Nobilis, & Delmenhotstia promta colit. Quis venerabilior sanguis, quis clarior exstat? Quis numerat plures ordine stirpis avos ? Huic sua Christophori, Regnatoresque Canuti Semina Magnorum prisca dedere Ducum. Hemmingiq; graves, scriptiq; annalibus Humbli Inter quos Olai Nomina Magna cluunt. Christernique micant Reges, fortesque Stenones Bellicasanguineo fulmina Marte tonant. Quis ferat Erricos, claros quis narret Heraldos? Unde Tibi Cimber stemmata nata fluunt Moribus alt celebrem transcendit splendida stirpé Et virtute suum nobiliore genus. Corde sedet Pietas, animo non inscia Recti Simplicitas, roseo castus in ore pudor. Cui Probitas, cui rara Fides, cui provida veras Sedulitas animi conciliavit opes.

Se (16) %

Cui cedit Spartanus olor, cui Chaonis ales Et Pario nitidum monte quod albet ebur. Cedit Erithræis quæ gemma nitescit in undis Puniceæ cedunt, mollia serta, rosæ. Cedit amica Venus, cedit Tritonia, cedit lliacos avido quæ cremat igne focos. Priamides uda recubans ignavus in Ida Huic Eridos judex poma daturus erat. Sideribus certant oculi, superantque recentes Labra rosas, puram colla manusque nivem. Quid faciles dicam motus, habitusque decoros Quos Sponsam Charites edocuere Tuam. Sic Paphiam falsis cum nata maderet ab undis Cous inoffensa pinxerat arte Senex. Quam bene proceras fœcunda ligatur ad ulmos Vitis, & arboreas implicat alta comas. Tam bene legitimo duo pectora vinxit amore Pectora nonunquam dissolüenda Deus. Fortunatus amor ! dum spe potiuntur amantes Pectoribusque duûm mutua flamma calet. Regia Danorum Soboles virtutis imago Ingreditur thalamum Carole Sponse Tuum,

CAROLUS augustis Sponsæ complexibus hæret Fausta precante Salo; Fausta precante Solo. Hymen ô hymenæe, hymen, ades ô hymenæe! Binaque constanti corcula pace liges. Hinegeminæ plaudunt inter novajubila gentes Et dant votivos accipiuntque sonos. Hinc sua certatim testatur gaudia Danus Inde Palatinus tollit in altra caput. Scilicet affectus cum Principe sentiteosdem Augustis Pietas obsequiosa Diis. Publica res Princeps, & publica vota Piorum Exigit, & junctas in pia cæpta preces. Has damus, & proni suspiria versus Olympum Mittimus, ut votis adsit ubique Tuis. CAROLE vive diu, socialia sædera sirmet, Sospitet & multa prosperitate Deus. Vivite felicem junctissima pectora vitam Inque dies vester multiplicetur amor. Inde Palatinos ut Principis aula Nepotes Suscipiat, Magno, dulce levamen, avo. Vive Sibyllinos ô Sponse, sed integer, annos Nec brevior vitæ sit mora, Sponsa, Tuæ.

Humillima contestatus obsequia

Joh. Gerlacus Wilhelmi, Gymn. Heidelb. Rect.





I.

## STANCES

· SUR

# L'Entrée de la Princesse de Dannemarc Me. WILHELMINE ERNESTINE.

Elle & agreable Princesse,
Pleine de charmes & d'appas,
Que de joye & que de liesse
Vostre abord aujourdhuy ne nous cause-il pas?
Vous apportez icy tant de rejouissance,

Vous brillez à nos yeux par des rayons si beaux; Que tous nos Arcs Trionfaux.
N'ont sans doute d'esclat que par vôtre presence.
Par vous la saison se Couronne,
È retournant au point où elle avoit esté.
Vous creez un Printemps au milieu d'un automne,
Peut être ferez vous de l'hyver un Esté?
Princese que diray je encore,
Si non qu'il vous falloit un Prince sans pareil;
Wais sil vous falloit ce Soleii,
Luy falloit-il pas cette Aurore?
Maintenant donc vivez heureux,
Et que d'un si royale & auguste hymenée,
Il naise quelquun de vous d'Eux,
Par qui la race encor se voye Couronnée.

II.

#### Ad eandem

Serenisimam Dania Principem ac Dominam,

# DN.WILHELMINAM ERNESTINAM

Epigramma Encomiasticon.

\* \* \*

Tuno, Venus, Pallas, nemorosæ in montibus Idæ,
Certamen formæ cum subiere suæ;
Hasce Deas inter si WILHELMINA suisses,
Vicisses reliquas, Tu DEA Sola, Deas.
Quàm Juno jejuna foret, quàm pallida Pallas,
Quàm Dea vana Venus; Tu Dea sola fores.
Collige sub numerum Comites, aut de Jove natas,
Pulchrior in cunciis Tu GULIELMA! clues.
Sis vel Judicio Paridis pulcherrima terris,
Te tamen adjungit Numinibus PIETAS.
Nunc precium formæ fers, Regia nomina; dum Tu
Sponsa DUCI Intvergûm traderis in gremium;

### III.

# Der Teutschen H É L I C O N I N N E N Unterthänigster Willfomm.

Teht ein nunmehr in Hendelberg/ Thr Zier und Pracht der Teutschen Erden! Laßt Heldin! Eure Tugend-Werck Auch diß Orts fund- und ruchbar werden; Zieht ein/Ihr vrsach unsrer Freud! Die Ehren-Pforten sind bereit.

Schaut / was sich vmb vnd ben vns regt / Das sehnet sich Euch zu begrüssen / Was Pol- vnd Tellus in sich trägt / Ist setzt auff Euren Ruhm beslissen / Der Stern- bestammte Götter- Hauff Steht hier vnd dient Euch willig auff.

Der Titan schmückt das Wolcken Hauß Und läßt es seine Phæbe wissen / Die henckt ihr reinstes Silber auß; Die Nymphen tretten auß den Flüssen / Und spielen in verliebter Schaar Um Rhein und Necker paar umb paar.

Pan sucht sein schärfistes Sätten-Werck / Mars blitzt und läst die Trummeln rühren / Lyæus lässet Brück und Berck Mit Traub - und andern Früchten zieren ; Der Æol seizt sich in die Klusst / Und gönnet Euch die Demant-Lüsst.

Die Flora war schon auff der Fahrt /
So bald / D Glantz der Princessinnen?
Sie nur von Euch berichtet ward /
Eylt sie mit allen Najadinnen,
Ind kömt / als die zu sehn verlaugt /
Das / womit selbst die Venus prangt.

Der Himmel lacht / vnd schleußt sich auff / Euch / Fürsten Sterne! Seine Gäste Zu fassen hier in seinem Lauff / And zu bewirthen Euch aufse beste; Unch ehrt Euch vnser Pegasus Mit einem Thon und Demut Gruß.

Ju Rom sah man ein groß geträng / Tarpejens Schloß wurd außgezieret Ben dem gewohnten Siegs gepräng / Wann man die Helden eingeführet ; Hier kan man auch die Landschafft sehn In treuer Pflicht aufswärtig stehn.

Es hebt ihr mattes Haupt empor Die Pfaltz / bliekt auff mit vollen Freuden / Wirfft weg den schwartzen Trauer - Flor / Und denekt nicht mehr an jene Zeiten / Die Mars mit seinem Blut - Gezelt Ihr offt im Land hat angestellt.

Nun Sterns verwandter Eugends Schein!
Send dann zu täusendmaln willkommen /
Zieht ben vns diß Orts frolich ein/
Und sendt gesegnet augenommen;
Euch wünseht deß ganges Volckes Schaar Viel Henl vnd lange Lebens-Jahr.

Sluck / Fried und Wolfahrt zieht schon ein Mit Euch / D Trost und Ruhm der Zeiten! Der Segen will gefärte senn / Holdinnen stehn umb Eure Seiten; Und Juno will die Wege ziern / Die zur Vermählung Euch einsührn.

Ruris: Lebt Princessin! stats vergnügt Mit Eurem Liebsten Theil deß Herken/ Sott/der es weißlich so gefügt/ Nähr Eure keusche Liebes-Rertzen/ Daß man ben stetem wolergehn Chur-Pfalz und Dännmarck möge sehn.

Su unterthänigsten Ehren auffgesent von Christophoro Erichen/J.U.L. & Advocato,

# ODE NUPTIALIS.

\* \* \*

Procede fausto summa beatitas
Splendore SPONSIS! cœlica scilicet
Datur maritandis pruina

Dulcifluo sociata rore.

Et ipsa ventos buccina jubilis Implet canoris; Famà volantibus

Jubet quadrigis ad secundam

Lætitiæ properare pompam. Nam, qui feroci Martis in orbità Terris vocatur nobilis Hercules,

Miramur illum complicari

Idaliis potuisse linis,

Sequique Cypri fœdera Virginis; Quando in Dionis tædiparæ sinum Enata celsis corda; PRINCEPS

CAROLUS hîc PÂLATINUS offert, Cùm Nympha spondet pectus amabile, Natumque summo Stèmmate Principum

WILHELMINA, Danicumque Sidus,

Lætisluis radiare vînclis

Cantatur Orbi; Fertile posthumo

Opus Nepoti! quando polaribus

Par nutibus ter prædicandum

Corda; fidemque manusque nectit; Namque Ipse grandi SPONSUS ab Ordine

Auferre palmas; magnifica viris

Virtute; raptibusque mentis

Æthereæ rutilis, celebri

Strophâ Clientum psallitur; Ipsaque ERNESTINA Divis Virginibus decus;

Quotquot per æthera & per undas Purpureo dominantur Ore,

Omnemque dulcorem dubium facit.

FLORETE JUNC TI mille per Orbitas

Labentis anni, quò Nepotes

HERCULEI, Dominique Terræ

Nascantur ultro; Vos etiam POLI Sacrum favorem jugiter anguli

Spargetis, impiique juxtà

Omne nefas morietur Orci.

II. Ergönnet/ Theurer Prints! Ihr Pharos (a) dieses Landes/ Fight blancker Helden Stern / The Licht des Fürsten Standes Ihr andrer African, Ihr Fördrer aller Kunst/ Den selbst Apollo liebt mit heisser Herkens-Brunst! Ergönnet gnådigst mir / daß ich mich dörff erfühnen / Und Eure Durchleucht auch mit einem Wunsch bedienen In Unterthänigkeit / Wie etwan dieser Tag Und meine Schuldigkeit von mir erfordern mag. Es läßt der Juppiter sich dieses nicht beschämen / Benn Opffer auch wol Milch vor Wenrauch anzunehmen ; So pflegt ingleichen / was auß Hohem Stamm entspringt! Diß zu belieben gern / was fromme Demuth bringt. Wie Artarxerxes (b) dann/der grosse Perser König / Nicht hat verschmäht/ was ihm Sinetas schlecht und wenig Wolmennend dargebracht; Und ist es mehr geschehnt z Daß man hat vor die Werck den Willen angesehn. Wolan / die Ihr den Lauff der Welt-belobten Helden Biß an die Wolcken hin wol wisset zu vermeldent / Thr Göteliches Geschlecht/Ihr Musen! sendt bemüht Und waget es mit mir/ein suffes Freuden-Lied Unheut zu stimmen an ; Der Traurigen Cypressen Und was zum wennen dient / sen billich hier vergessen's So bleib auch unberührt / was Mavors und Vulcan

Der Pfaltz vor Bugemach einst haben angethän;

Dich will D Hendelberg! nun Henl und Fried umbfangen/ Daß Du (Gott geb' es stäts!) die Lendserfüllte Wangen Nicht mehr bethränen sollst; Drumb brich in Freuden auß/

Und laß sich deine Lust bis an Olympens-Haus

Erthürmen; Jauchke fren/ daß auch der Chor der Sternen Mög deiner Frenden-Hall in seinen Lüfften lernen;

Du hast jetzt Jug und Recht 3 Der Himmel/welcher wacht

Ob deinem wolergehn / erfreuet sich vnd lacht;

(a) Pharos wurde vor alten zeiten die im Agyptischen Meer gelegene Insul/wie auch der daben vom König Prolomeo Philadelpho denen schiffenden zum besten erbaute Thurn genandt; Und werden beutigs Tags grosse Herrien und Potentaten deme verglichen. Pier, Valer, lib. 49. Hieroglyph.

(b) Bon dem Persischen König Artarxerxe, und dem Sineta, so Gr. Königl-Majestät in seinem Krüglem einen Trund Wasser/zu bezengung Glückwünschenden Gemüts unterthänigst dargereicht. Bes. Baptist, Fulgos. in Histor. p. 33. 32 (7) 25

Die Sonne schmeichelt Dir/ vnd gibt es fast gesvonnen Weil heut in Dir auffgehn solch heile Tugend-Gonnen/ Deckt sie mit einer Wolck ihr schamroths Angesicht/

Und ist fürbaß erblaßt ob Ihrer Augen-Licht.

372911 sendt vins Allen dann Willfommen liebe Stundten! Darinn Durchleuchster Prints! Ihr Chlich werdt verbundten

Mit einer Heldin / die recht gegen Euch entflammt /

Die von Ihranen her und Königs-Blut gestammt / Die sehon und Eugendhafft / und freimdlich von Geberden / Das billich auff der Welt pflegt höchgeacht zu werden.

O Ruhm vird Troft deß Lands / wann Gott die Herhen päärt /

Die am Gemüth/am Stämm/ond Tugend gleicher Urth! Pluff Amor ! schwinge dich; Es ist dir wol gelungen/

Du hast nun abermals ein Hohes Paar beswingen 3

Gott geb' auß dieser Ch / die setzt wird angebaut /

Daß auch manch-Junger Prints nachsthin werd angeschaut. Wer in dem keuschen Bett sich nicht durch sich vermehret /

Deß Namen gehet ab / vnd sein Gedachtnüs zehret

Der Rost der Zeiten auff; Dann durch der Liebe-Frucht Wird / wann sie wol geräht / die Ewigkeit gesucht.

Durchleuchstes Fürsten-Paar! Das Opffer meiner Ginnen Ist fast zu schlecht vor Euch/weil von den Castalinnen

Es unbenetzet ist; Auch mangelt mir die Zeit /

Sonst wolt' ich Ewren Stamm, der Ahnen Trefflichkeit (c) Bud Ewren Ruhm anzich'n 3 Ich wolt nicht vneerlassen

Buschreiben/Werthster Pring! wie Ihr Euch omb Parnassen

Habt bisanher bemüht / vnd wie Ihr Eure Zeit / Die Zeit so gulden ist / gelegt an Dapfferkeit / Un Künst und Ritterspiel; And balden in der Jugend Lieb - löblich nachgeart der Grossen Eltern Tugend 3

Auch wie Ihr Franckreich habt nebst Dennemarck begrüst! Und wie die Venus Euch dif Orts hab' außerkiest

> (c) Bon dem altond Weltbekandten Stammbaum der Konige in Dennemard/ift zu befehn N à Ling Denspur D. Imper, & Famil. Orig, fol. 70. & seqq Krantzius in lib. 6 Daniæ. Erpoldus Linden-burch in Histor. Dan. Regum. Ion. Hamelman in Chronic. Oldenburg. M. Ion. Koldinger in

Commentar, de rebus Danicis p. m. 57. & seqq. Augustus Erich in tr. de CHRISTIANI IV.
Regis Daniæ, gloriosis memoriæ, Coronatione; Et Genealogistæ passim.
Chur Pfaltz Præeminenz / Dignitat und Herrligseit / wie auch der Pfaltzgrasen Antellinsste und Continuation von Reuser Carolo Magno, beschreiben Trithemius Abbas Spanheimensis. Hubert. Leodius in Annalib. FRIDERICI II. Elect. Pal. Marqu. Freherus in Origin Palatin. & in Epistolis contra Gevvoldum Ioh-Aventin in Annal Boj Ioh Ioach à Rues-dorff in vindic causa Palatin Dan Pareus in Histor, Palat, & Histor, Vniversali; aliiq; plures,

\$2(8)

Ein Hochgefürste Braut; Auch/wie zum Ritter Orden Deß Elephantens Ihr sendt da erkoren worden

Nicht sonder Lob; Seht! diß ist num der Tugend Lohn?

Den Ewer Helden Geist vordismal trägt davon;

Der dapsfre Hercules macht auch durch seine Thaten

Der Welt sich wol bekand / er wolte gar nicht waten

Im wust der Entelkeit / wo sonst der Pobelkreucht / Der alle Fugend haßt / und kluge Sinnen fleucht

Der alle Eugend haßt/vnd kluge Sinnen fleucht;

Was war sein Danck darvor ? Wo Colpe steht erhöhet / Und Abyla der Felß der Mauritainer stehet /

Bluft auch sein schönes Lob/ das nimmer wird vergehn/

So lang man wird allhier Bootes Stralen sehn.

Di / weil dann diß der Tag / da widrumb gehn zusammen

Der Elephant und Löw in angenehmen Flammen / Da Dänemarck auffs new sich mit Chur-Pfalk verbindt

Durch Henrath/ welche sich umb Kron und Zepter windt.

Als ist auch Cynthius sampt allen Pierinnen Hierüber herklich froh / man höret sie beginnen

Nichts als was Luft erweckt; Es bringt Tritonen Chor

Ein lieblichs Hochseit-Lied auß seiner See hervor 3

Der Belth und Neckar prangt/der Nereus freundlich lachet; Mars stellt ein Feurwerck an daß donnert/blikt und krachet;

Der Liebe kleiner Knab Cupido tankt und springt;

Ja/ alles sein Gluck zu! an diesem Feste bringt.

Nehmt demnach/ Theures Paar! den Bunsch/ den Euch zu Ehren In tiefsster Nidrigkeit läst meine Clio hören/

Auch setzt in Gnaden an 3 Em Bunsch ists / der bekleibt / Der an die Wolcken steigt / vnd selbst den Himmel treibt ;

TRIED/Gesundheit / langes Leben / Woll'/HochfürstlichsHelden-Paar! Euch die fromme Gottheit geben /

And Euch schüßen vor Gefahr;
Der Himmel/ die Sternen/ das gütige Glück: Es grüne wie Palmen das Pfalkische Häuß/ Wendt von Euch all-Welvnd Sosco zurück! Es wachse wie Cedern, und sterbenicht auß!

Schlam muß es Euch ergehen/
So/daß Eurer Zweige Bluth
Sich hinkunftig lasse sehen
Schon von Leib und von Gemuth;
Es grüne wie Palmen das Pfalkische Häuß/
Es wachse wie Cedern, und sterbenicht auß!

Brennet dann in keuschen Flammen /
Brennet wie die Sonne thut/
Weil Euch hat gefügtzusammen
Himmel / Liebe / Muth vnd Blut /
Manch/Löbliches Fräulein / manch/ Fürstlicher Sohn/
Werdt' Ewre Bergnügung vnd Jähriger Lohn!
Inter publica omnium bonorum vota ex devotissima subjectione
& Congratulatione Oblatum à

Christophoro Erichen / L'o & p.t. Judicili Elect. Aulici Advocat. ordin:



Ox erat, & clauso somnos carpebat Olympo
Tecta quidem violis, sed male tecta, Venus.
Innixus pharetræ molli, mentumque lacerto
Excipiens, blandus sed vigilabat Amor.
Cum subitò tormenta tonant, fragor imminet
Aera complebat sulgida clamor ovans. (astris,
Artisicique sonant & strident classica conchà;
Excutitur somno Diva, quiete Puer.

Ma levi tangit digito & castigat ocellos, Lascivè putres, pallidulo igne vagos. Armis Iste suis, crudeli pondere, cinctus, Si quid sata velint, bella ciere parat.

Audaces animos Nati Cythereia ridens, Nescis, ait, Motus operis esse tui?

Tantane coelestem subeunt oblivia mentem, Teque sugit, Quantus concelebretur Hymen?

ÆNEADUM SOBOLES, Decus Orbis, CAROLUS, ardet Regali SPONSÆ concaluisse sinu.

Regia VIRGO pares nutrit sub pectore Flammas, PRINCIPIS & pactos gestit inire Thoros.

O calor! ô flammæ! Thalamig, ô magna fugalis PRINCIPIBUS tantum vincula digna suis!

At, Quæ promittunt Terris, si PIGNORA spectes; Vincula PRINCIPIBUS nobiliora suis.

Dixerat: Idalius findens Puer æthera pennis, Arcis fettaa culmina dia petit.

Et votis fruitur, Sacros & spectat Honores, Et Matris teneros repetit inde sinus.

Multaque quærenti cupidè, sic callidus inquit ?
Digna meis oculis conscia lingua dabit.

Serus eram; Tantum postremaque gaudia vidi; Sed primi fructus gaudia amoris erant.

Cingebat SPONSÆ, florentis CAROL US ævi PRINCEPS, Augustum molliculumvè latus. Quantus erat dulcisque decor! Quæ gratia frontis

Regia! vernabant ora serena rosis.

Quàm

32(2) H Quam scintillabant blandi, duo sydera, ocelli! Purpura tingebat sydereasque genas. Incessu Regina suit; Nec ILLA negavit Augustum, forma conveniente, Genus. Ducitur: At lituis altum mox classica clangunt Tortilibus; Clamor votaque mille sonant. Jo Hymen! Et tandem secreta cubilia captant, Irrepli solus, me comitemque dedi. Quos hic amplexus, quæ mystica gaudia vidi Sed fuerant Regum non nisi digna Thoris. O jucunda quies! ô magnis tempora votis Exoptata diù! -- --Nobilium intereà foribus generosa caterva Excubat; & votis concinuisse juvat. Pars resoluta mero spumantia pocula siccat, Et miscet tremula fusca falerna manu. Lætatur teneris, pars altera, mixta Puellis, Atque suo pariter vellet amore frui. Heu miseros! quid vota petunt ? sunt irrita; Solis Nunc vigilat Regum Cynthia deliciis. Non vobis 3 Sociare ergo jam parcite amorum Si quis, si qua calet; tempora velle, precor. Sic mecum; Excedo tandem felicibus arvis, Et repeto pennis æthera nota meis. Hic Cypris: Lascive Puer, quam dulcia narras! Quàm tua lætifico verba lepore fluunt. Felices terræ! Rhenus quas alluit undis; Atque secant flavi blanda fluenta Nicri, Est dignata, nitens Regali Stemmate, VIRGO, Quas Patria Regnis, antetulisle, sux. Auspiciis tulerit felicibus! Atque perenne CONJUGIUM hoc nomen spargat in Orbe suum! Scilicet, ILLA, Tui, PRINCEPS, pars altera; posthac Pignus erit Patria, CAROLE, dulce sux. Et, dudum Arctoa tuerat Que Gloria Gentis, ILLA PALATINÆ Gloria Gentis erit. PIGNORIS, Ah! Tanti, meritashabe DANIA grates; Non potuit Majus Nobilius ve dari: CAROLE, Cumxos TIBI det modo fuppiter annos! Cætera quid posces? Dania cuncta dedit. Sic fatur Dea; Chaonias jungitque columbas, Lætaque consuetæ Phocidos antra subit. Ita precatur S.S. Humillimi Obsequii Cliens Joh. Ludovicus VVeckman; Pal. Meisen= hemica Diaces. Pro-prafectus.



21s für wunder siht man komen Un deß Himels Firmament! Hat die Some dami genommen Undre Weg und sich gewendt Von den Osten zu den Norden? Das ist nicht ihr rechter lauff; Es ist etwas neues worden / Daß sie geht von Mittnacht auff. 2. Doch so viel man fan erfennen/ If es auch die Sonne nicht; Es ift etwas mehrs zu nennen/ Das so glangend daher bricht 3 Diese flarbeit selectif so ferne Daß Ihr auch die Sonne weicht/ And der Mond/der Hirt der Sterne/ Für derselben gang erbleicht. 3. Esift/ O man ficht es eben/ Eine auß der Götter Zahl/ Die erbetten sich begeben Auß dem Goldgestirnten Gaal/ Diese Erde zu beglüffen ? Man erfennet an der Schaar / So da folget Ihren Rucken/ Es sen nichts als Freude dar. 4. Doch es ist auch/wie es scheinet/ Eine Gottheit nicht allein/ Es ift hier zusamm vereinet Was ben vielen pflegt zu senn/ Venus Schönheit an den Wangen Hat genommen ihren Sitz / Gracien auff den Lippen prangen/ In den Augen Pallas Wiß.

5. Juno selbst die Königinne Von dem großen Götter-Hauß/ Hat gezähmt ihr hohe Ginne / Thren Pracht gezogen auß/ Diese Gottheir zubekleiden Mit geehrter Majeståt / Drinnen sich die Augen weiden Des dem Cie entgegen geht. 6. Aber / D / wer ift auff Erden Dieser Gottheit werth geacht? Wer fan so glûckseelig werden / Daß Sie mit Ihm Freundschafft Dieser ist es/der in allen (macht? Ihr die gleiche Wage hält/ Dessen Ruhm und Lob erschallen Zeko schoù in aller Welt. 7. Zierd der Prinken! Kron der Jugend! Preißder Musen! Götter Bud! Schreck der Laster! Ziel der Eugend! Quell der Ehren ! Adels Schild! Erbder Pfalke! Troft deft Landes! Freud deß Reiches! Luftder Welt! Veste Stutze des Chur-Standes ! Euch wird diese zugesellt! 8. Werth ster Printz zu Euch sich weiget Dieser schönsten Göttin Glank/ The holdselig bliefen zeiget/ Daß Sie schon sen Euergank; Auß den Augen kan man lesen/ Was deß Herkeits Sinne senn/ Und daß Euer Tugend-Wesen Sie gant hab genommen ein.

9. Solche Freude/ solche Wonne/ Hat allein zu wegen bracht Unser höchstes Haupt und Sonne/ Der für uns so treulich wacht ; Oessen Ruhm and hohes sinnen Wbersteigt der Sternen Zelt / Qurch denselben wir gewinnen/ Was vns allen wol gefällt. 10. Romt dann/Gottin/fommet/enlet/ Zu befißen dieses Land; Seht wie nur der Rhein verweilet/ Will nicht fort von seinem Strand/ Schwellend in die hoh sich beuget / Vber seine Vfer schaut/ Und den groffen Enfer zeiget Zu begrüffen diese Braut. 11.Hört nur wie der frische Mecker Muß den Bergen rauscht herfür/ Bie so g'schwinde/ vnd viel fecker Er als foult/sein Strome führ/ Wendet sich mit seinen Slussen Im Gestade hin and her / Daß er Euren Suß zu füssen/ Uur erreichen mög die Ehr. 12. Schet wie in jeden Garten/ Go dann billich auch senn soll/ Bacchus und Pomona warten/ Schoof and Arm geladen voil Von den Früchten die das Lande Tepo gibt in überfluß/ Auff den Bergen/Feld und Sande/ Mandel/Trauben/Reften/Muß. 13. Seht doch nur wie Ceres dorten/ Unfer reiche Frucht-Göttin / Thre Garben aller Orten Häuffig hat geworffen hin 3 Ran die Last schier nicht mehr tragen Von dem Korn und der Gyelk/ Davon alle Scheuren ragen/

Von dem Grunde biß nach Self.

14. And was doch das best von allen Schaut nur wie das ganke Land Mit recht brünftigem gefallen / Bietet Herken / Klund und Hand/ Euch/ Stirftin zu begrüffen/ Wie ein seder mit begier Die liebreiche Hand zu führen / Sich vor andern tringt herfür. 15. Ruffen all mit einem Munde/ Und auß Enferwollen Bruft/ Glücklich sene diese Stunde Die vins bringet solche Luft! Daß wir höchst erwünschet sehen Unfers Prinken liebste Brant/ Gluck muß Ihr entgegen gehen/ Die Ihm heute wird vertraut! 16. Und was foll man doch mir fagen Von deß theuren Zürsten schmerk/ Den er hat bißher ertragen / Seht nur wie Ihm wallt das Herk Von Verlangen! wie die Hitze Ihm auß beeden Augen funckt! Was für Qual Cupido's spike Bringt/das fühltEr/wievns dunkt. 17. Lich so fompt dann Fürstin enlet/ O The unfers Landes Zier ' Euren Liebsten SURL henlet/ Der für Schmerken stirbet schier !-Es ift billich daß die 20 unden/ Go die Liebe hat gemacht/ Werden von der Hand verbunden/ Die den Schaden hat gebracht. 18. Schönste Göttin/Ihr habt Gaben Und das mittel einkig nur / Unsern Prinken zu erlaben/ Greiffet nur frisch an die Eur's Er wird wider Euch begegnen/ Wann Ihr Hulffe ben Ihm sucht; GOtt der Höchste woll es segnen/

Daßwir sehen bald die Frucht!



Unn die Götter Hochzet machen/ Und sich's in dem Himmel küßt; So sennd das gar andre Sachen/ Uls was etwa irrdisch ist. Himmels-Hochzet-Lieder singen/ Ist auch eins von solchen Dingen/ Dam An leichtlich sich veRglst.

S.

Nicht nur Myrt bekräniste Hirten i Nicht des Donner Bogels Zelt: Auch die sich mit Riemen gürten / Rleine Vögel auch im Feld Singen/klinget; wann die Sonne Eritt auß ihrer Purpur-Wonne / Alls ein Braut bekrönter Held.

S.

Jeder singt nach seinem Schnabel /
Sen's ein Eule / oder Raab;
Unch ergreisst die Osen-Gabel
Mancher sür den Hirten-Stab:
Orümb so bin auch von den Singern;
Uber nur von solchen Dingern /
Die erlaubt der Hochzet-Knab,

Ben den Götter Fener Tagen Legt bensent auff eine weil / JedeR was Er pslegt zu traGen / Scepter / oder Donner Reul. Alles bl Incket / thônt Und Schallet: Das Gestlen rEnnt / tobT / und walleT? Fræud im DB = und UntertHeiL,

S.

Engel in die Welt posaunen Slori / Ehre / stolize Ruh / Daß der Donner der Cartaunen Mehr nicht schröcke ; Hirt und Ruh Wende auf den Entirs Auen : Dieser neben seiner Frauen Lämmger zieh und Böck darzu.

Ŝ.

Vâtter / Mutter / Vieh vnd Güter / Auch der Hahn dort vf dem Mist / Feder Vieh / vnd wild Gesitter / So nicht heimisch worden ist / Hie vnd draussen ; Alle lachen / Vann die Götter Hochzet machen ; And der Phænix wieder nist t.

Ś.

Wölffe / Enger / Parder / Hunde /
Füchse sennd es / die sich doch
Ben der Götter Hochzet Stunde /
Machen etwa vor das Loch;
Aber Jovis Hirte hütet /
Wann die Schwahmm Lede brütet /
Dort of Tyndars Bergen-Joch.

§.

Ewig seynd die Himmels-Flammen DAMit der Gektes Kind / CHor der Götter / derer Namen Nicht all zU beschkeiben sind / Ereibt / und PFlegt Anher zu LeiTen Von und Zu denn Ewigkeiten; HimmLisch Sle zusammen bludt.

\$.

Und wer fan die Tiefe lernen / Oder Hoh? der Götter Zahl ? Sisen Sle nicht übern Sternen? In dem QUerch gewölbten Saal, Zwar / was Erden Rinder können Wissen / Das ist groß zu nennen / Ooch beschräncket überal.

**§.** 

G'nung ist's/daß man Bestens wisse?
Wie LatOnen stolker Sohn!
All' und lede kännen müsse!
Zehlen sede LOrbeer. RRon:
Trokig so verlacht zu haben
Jenen kleinen Him Mels-Rnaben:
Sich zu recht- verdientem Lohn.

\$.

Götter / wie Apollons Strahlen/ Wann er auff Dianen sticht / Sie auß Ensser zu bemahlen Mit verbuhltem AnGesicht/ Keine Zahl noch Zeit ektragen. Wird Endymlon Es sagen / Was auff La Tmos se geschicht?

S.

Rnab / deß Höchsten Meister = stücke / 2nd Du erst = gebornes Kind / Machst durch holde Liebes = tücke / Daß die Menschen Götter sind. Deiner Fakkel zarte Flammen Schlagen liechter = loh; zusammen 3 Erde / Lust / vnd Himmel bindt.

S.

Cælus, einer von den Alten/
Kam heRab biß auff die Erd'/
Stattlich da thåt HOchzet halten/
Und sich trefflich wol vermehrt.
Was will aUS dem HimMel werden/
Wann von GötterN auch Uff Erden
Sich zu mehren wird begehrt?

S.

Söttlich ist die Krafft zu mehren; Drümb das kleine ungeheur Führt in benden Hemisphæren Durch der Augen Himmlisch Feur/ Höchstes Recht; durch seinen Vogen Wird zur gleichheit das bewogen/ Was soust Menschen macht so theur.

5.

Mars der ThrAcer HaRnisch seGeR

Romt so bald nicht Auß dem Feld/
ER besUcht Cytheren Läger

Wen Dlich seine Mannheit hält;

Wann Bulfansen dOrten schüret:

Wers GLück hat die Braut heimführet;

Wird im GPrüchwort waHr gemeldt.

<sup>\*</sup> Schwadebock/Herkog in Mabren/dessen Braut/alk sie ihm solte auß Bohmen heimgeführet werden/Marggraf Rudolph auss dem Weg erzobert/vnd in Bavern geführet hat. Von deme dann dieses Sprüchwort seinen Vrsprung bekommen.

S.

Rieiner/blinder HERTZens, Knabe,
Und du tOll und blindes Glück,
Wie ? Wann Einer steiget aBe
Komt dEr andeR uff die Fikk ?
Wecksel, lAßt, gar off T sich spüren,
Wo die blinde Scep Ter führen;
Ist ihr ScherTZ und Meisters Tück.

\$.

DoCh bleibt niChtes Vngerochen Wart es schon geraVme Zeit. Was Saturn hat grob verbrochen Weleder seine Vatterfelt / Muß er selbsten an sich bussen / Und Im LAtium versüssen Gleiche SoHns, Verwegenheit.

\$:

Da wo GöTTer se Hinkommen /
Muß Astræa auch zur hand
Wheter werden ahngenommen /
Ind gebRacht in alten Stand.
Göldne Zelten alszdann schweben
Da / wo solche Götter leben /
Vis zerzeist der STerne Band.

6.

Bärste / salle / Höllsche Rache / Dänck zu rüffe / was geschehn ? Daß der Götter HOchze ToGache Nimmer könne untergehn. Himmels BluTH muß Ewig währen / Gollts Auch in der See Gebähren / WNd mit VEnus offersiehn.

S.

Ensser, Such T der Donner-Schwester.

SCHröckest nUR / vnd FUhrsT allein
Plitz vnd Flamm / als Mauren sester /
Umb den Schutz vnd Gott der Wein'n/
Ihn in der gebuhrt zu schröften /
Daß Er möchte Fein verzätten /
Und nicht Rebnen Ben dem Rhein.

S.

Aber Jupiter / der Grossen

Vat Ter / König / Stamm Und Schildt/
Merckte flux der: Juno possen /
Gleichens Ihr den Lukuk SpilT /
Sie Fein Artig zu betriegen /
Vis der Biltz Muste Mitzerliegen /
Vnd der kleine Sohn gestillt.

5.

FReylich ist Der GöttER Sache Hoch im Himmel bewerwahrt! Der in allgemeiner WaChe! Und auch auf beSondre ar I! WEiß den Lauff der Welt zu Trähen! So zu trimmern eh mUS gehen! Als der Götter Stamm verjahrt,

5.

Sochzet machen ist nit minder Göttern / als der Menschen Band. Strasen diß die Erden Kinder/ Ist's ein slöh'scher Unverstand: Die / die Acidal'sche suge / Wo die Venus Mänen truge / Mennen / sen vor sie gebahnt.

6:

Ja/es mussen ehr die Sternen / Die am blauen-Himmels-Bau Herrlich zwitzern / voo von sernen Wie ein Diamanten-Au / VNenschlich leuchten an gebärden ; Vnd so mögen fruchtbar werden / Von der Götter Perlen- Tau.

Dune / derer güldnen Strahlen Hoch beflammtes Gnaden Feur / Deß Azurten Himmels / Zahlen / Läuffte / Wunder / Abentheur / (Die / die Wolcken vns verstecken) Gütig pfleget zu entdecken ; Sage / was geschicht doch heur ?

Dann der ganke Himmels Orden /
Stern / Gestirne / sort und fort Wallen dieses Jahr gen Norden: Sage doch / was gibt es dort? Und warum itzt in dem Himmel Sen ein übergroß getümmel Auch viel Götter an dem Ort?

Ist's DAs deiNer Strahlen Kräffte / Dle / dort Auß der EnmbEr = SEE, Himmels = TAU vND Himmels = Säffte Schölffen; und wo GALAThee Wird von 1Aut NecTar = tätte / Sie / der Perlen = MUtter Schneffe Schencken in der Enper = See ?

5.

Ist's daß dich dein Zodiake, Nach sollendtem Nordens Lauff som zur Mittels Linien zwakke, Din zur Mittels Linien zwakke, Da du ihund stössest auff? Oder Götters Hochzet Tage? Bann auß Virgo geht zur Bage Deiner Pferden Feuers Schnauff?

5:

Aber ach! Wer kan dich fragen/ Dich in so geraumer Höh? Unsre Augen mussen's sagen: Schönster Glanz deß Himmels geh!/ Thu die heisse Zon, durchstreichen/ Und nach Sechs im dritten Zeichen/ Deine Mayens/Zwilling seh!





IN

## SERENAM COELI TEMPESTATEM

2112

Sub regio ingressu Nes papers Principibus favebat.

Nte tenebrosis squalebat nubibus ather, Et cæli facies non nisi tristis erat. Perpetuo largi manabant cœlitus imbres Atque dabat madidos Pleias orta dies. ARCTOUM sed ubi pacato SIDUS Olympo Emicat, & CAROLI regia Sponsa venit. Ecce serenati ridet clementia cœli, Phæbus & athereo purior axe micat. Illico grassatos compescit Aquarius imbres Et procul hinc pluvias Jupiter arcet aquas. Scilicet ipsa Novis famulantur sidera Sponsis, Atque sacras tadas officiosa probant. Quin conjurati veniunt in fædera cæli Et simul augustis ignibus astra favent. Felix omen inest, dum castis aurea slammis Sidera, dum cœli mitior aura micat.

Wilhelmi.

B

Jam

Am satis Jov & Populo, Supremus

Quos Palatinus regitat, minarum

Martius rauci canor æris, & trux

Attulit ausus.

Lean popus pobis sonirus tuborum

Jam novus nobis sonitus tubarum Intonat, bellus miniméque belli Præco, quà tractus patriæ Boréas

Respicit oras.

Jam Palatinos, rosei coloris
Flore sub blandis oculis resulgens,
NYMPHA solatur redeuntis unà

Omine floris.

Jam vel autumni decor antè visum Temporis verni superat decorem. Jam favet nobis Aquilo, Favonî Æquior aurâ.

Tu favens nostro Borea roseto, Surge, conquassa populi minacis Flagra, propulsa minime saventis

Flabra Favoni!
Ast, ubi nostri fueris receptus
Fine vineti, citò quod rosarum
Purpurat splendor, simul ac adultus

Currere Majus;

Candidus perssa: quibus ater iste Nubifer læsit, sua dissuendo Damna dessentes iterum coire

Præcave nubes!
Et vel invito Latio lyrâque
Maximi Vatis Tibimet Favonî
Candidi nomen dabit è profundo
Pectore candor;

Candor, è cujus cumulo nitoris Gratulabundi nova pompa prompta,

Quâ PALATINI sacra PREPOTENTIS Aula triumphat.

Clamet; O Hymen Hymenae! clamet, Qui velit! Juno parili vocetur Voce! confictum fugit invocantes

Numen utrumque.
Nos, quibus VERUS DEUS est retrectus,
Qui sua primus benedictione

Nuprias fanxit, sapientiora Vota canendo, Ad suos Mystas redolent Deastros,

Sunto Paganis sua! Christiana

Sanctior Aula.

Exsulent Aulis ea, quæ nec ullis Uspiam pagis magis æstimanda Digna, quam muris, quibus Ethnicorum

Vana, jam dudum, pede non morante, Christianorum pius ille fervor

1 M PERATORUM celebrandus, usque Justit abesse!

Nec tamen pagis deerit venustas;
Quâ Triumphantem PATRIÆ PARENTEM
Jam frequentatæ venerentur inter
Jubila turbæ.

Semper-Augustos quibus Etigendi Cæsares jus sit, simul &, vacante Sede, fungendi Vicibus Supremis,

SAXONE juncto,

Quando de será serie Nepotum

Spem capit Princeps aliis codem

Jure præpollens, decet & colonos

Stare paratos.

Id jubet PRINCEPS, id alacriori Corde vel cuncti sibi persequendum Subditi nôrint a quoniam propinquant

Festa marita

PRINCIPI'S, cujus Thalamo repôsta Unice spes est Domui Paternæ; Subditis, sido patriæ slagrabunt

Quotquot amore.
Hujus affectus, fider, spesque,
Quam Deus solam miseris reliquit,
Subditi quivis manifesta jam nunc

Edite signa!
Flexili portas redimite fronde!
Ferte diffusos hedera corymbos!

Myrteus sertis varios, coloni,

Jungite fructus!
Agricultorum famulæ cohortes!
Pampinatorum gerulæ catervæ!
Oppidanorum fociata turbæ
Agmina pagi!

Quin

Quin & his juncti simul oppidani !
Vosque cum primis, ubi Francofortam,
CASARUM Primo Solio celebrem,
Versus, ituros

Longa juglandum, velut examussim Ducta, deducit series, utrinque Regiam claudens per amæna Tempe

Limitis instar! Vos catenatis prope vos Eóis Montibus nato validi liquore;

Munera læti!

Quos salutabit reliquis priores

REGIA PRINCEPS!

Quæ tulit tellus, ea vos suturæ

Obviàm VESTRÆ DOMINÆ seratis!

Quæ dedit Coelum, date vosmet ipsi

Quid, quò d'assurgunt Generosiorum Pectorum motus, sibi que se d'apales Imperant sumptus, peragrante TÀNTÀ

PRINCIPE dignos?
Quid, quòd applaudunt; dubiam vicissim
Quòd sibi palmam faciunt ovando;
Non suæ solum, sed & exterorum

Pacis amantes?
En, ut exsultat peramœna Mæni
Ripa, Francorum Vada quam coronant,
Saxonum Castro, Caroliq; Magni

Clara Trophæo!
Non ibi rurlum canitur cruenti
Classicum belli, quod ibi feratur:
Non Triumphalis quoque cantilena
Funerat hostem.

Non! sed hîc, salvis utrobique rebus Publicis, concors agitur Triumphus, Quo Triumphantis cumulat Triumphans Alter honores.

CAROLUS Victor PATER ORBIS olimi In suam famam meruit vocari, Quolibet MAGNO meritis per-Orbem Undique MAJOR,

CAROLO NOSTRO DEUS Ille quovis MAXIMO MAJOR faveat, PATREMG Esse FORTUNÆ jubeat PRIORIS! Omine fausto

Latus exoptat Populus Jehova;

Manus & Rhenus resonant, Nicrog,

Carolum cantant; Carolina Proles,

CAROLE PRINCEPS!

Vivat, ô Vivat CAROLUS! superstes

Sit diu terris patriis, & Ejus

Gaudeat faustis ubicunque rebus

Serior Orbis!

Accolæ clamant, amat inquilinus,
Fervidis Numen precibus precantur,
Quos Ephraji mi coquitac Menaschis
Anxia cura.

Ergo stiparus precibus piorum, Ergo munitus Clypeo Je Hovæ, Qui clues Magni Caroli Propago,

CAROLE PRINCEPS,
Inter HEROAS medius sereno
Sole procedas, hilaroq; vultu,
REGIBUS Cretam PROAVIS, VENUSTAM
Excipé Sponsam!

CANDIDAM, CASTAM, PLACIDAM, PIAMÓS VIRGINEM, RARIS ANIMI MICANTEM DOTIBUS, qualem Tua Forma, VIRTUS, FAMA, requirunt.

Congruunt Cygnus Niveus, cicurque Agnus, & Barrus, Rutili Coloris Corda, quæ Ternos numero Leones, Ast ab Apelle

Coerulos, cingunt Partibus Novenis, Signa flammantis totics amoris Corde concepti, simul atque coram Cernere Sponsum.

Hunc Coronatus Leo, qui Securin Ungue Romanam tenet; Hunc Eundem Meles Armatus Clypeo, repôstum Pectore servat.

Huc

Huc ades! Sospes vehitor, VIRAGO!
Quæ sinu Magni Marus emigratti,
In sinum Conjux Maris immigrando,
REGIA, Salve!

Ad Triumphales comitata Portas, Publici plausus ubi gratulando Excitabuntur, patiens parumper

Excipe vota!

Vota, Pralustris Proceres Lycei, Urbicus Nicrum prope quæ Senatus, Supplices fundent, ea comprobante

Undique plebe.
Post ad excelsos scopulos sedentem
Visitans Arcem, fremitus sonoros
Inter, & magnos pyrio fragores

Pulvere tortos,
Mox ibi fausto pede sige sedem;
PRINCIPEM NOSTRUM CAROLUM deinceps
Sæpe Perpulchra facias Beatum
Prole Parentem.

Quem penes solum residet, manetque Tu spei nostræ Vada, Prora, Puppis, Ancora, Cuncta, Solus! Eventu facili secundes, Oro, sanctorum pia vota! Ribea P. steris felix, Bethuele patre Vota canente,

Tu Deus, summum moderamen orbis

Vota canente,
Fratre cum festo grege concinente;
Semen in portis vigeat malignis!
Audiit. Factum, CAROLI MARITAM

Fac quoque Ribcam!
PRINCIPES NOSTROS, PATRIÆ PARENTES,
Cum Serenatis Domibus per ævum
Omne desponsa Tibi! sitque Christo

Tempus in omne In solonostro patrio Jugata Sponsa, Cœlesti Patria locanda! Floreat, Totum Tua repleatque Gloria Mundum!

Theophilus Vollandus, Ecclesia Nicro. Mundana in Archi-Palatinatu Pastor.



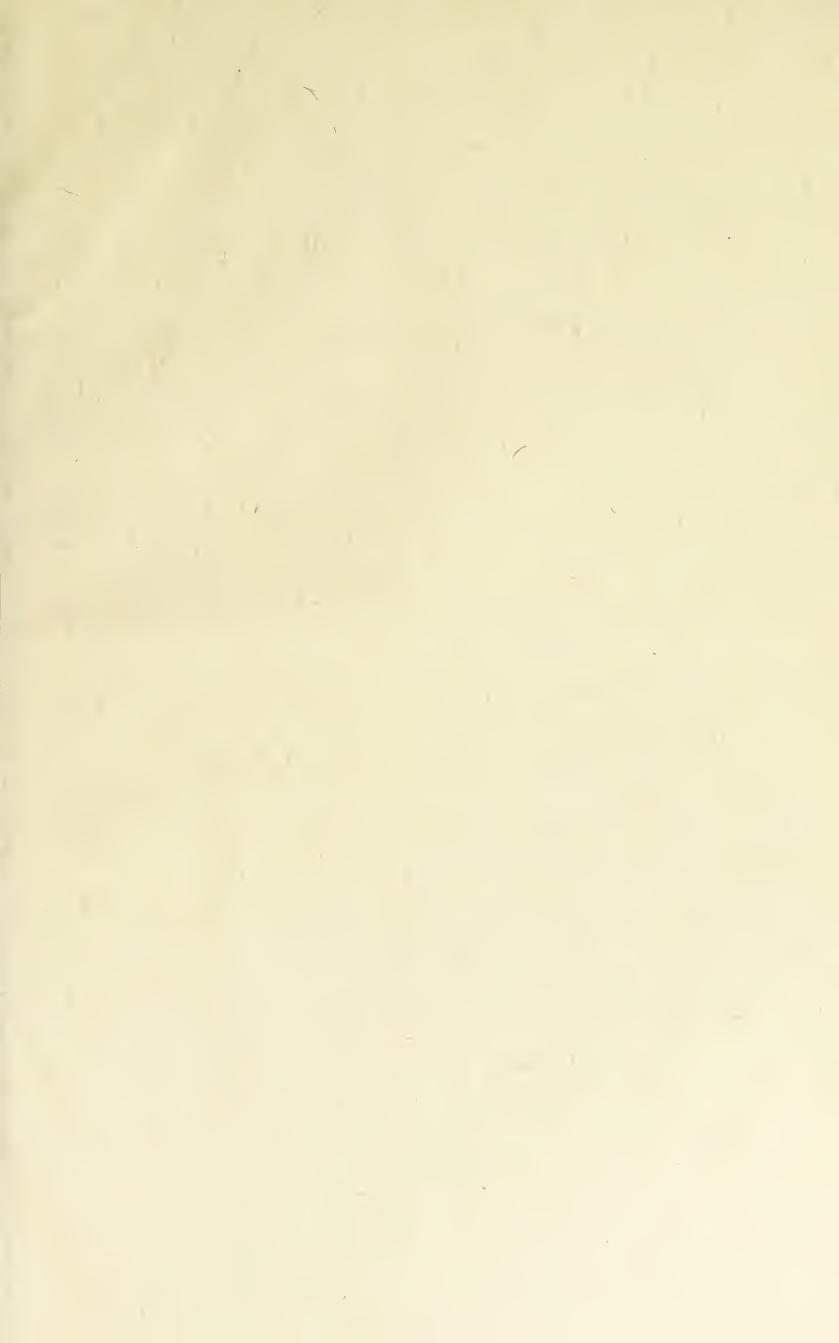

CF :/ (CC)

2868-804 bound-with



